

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

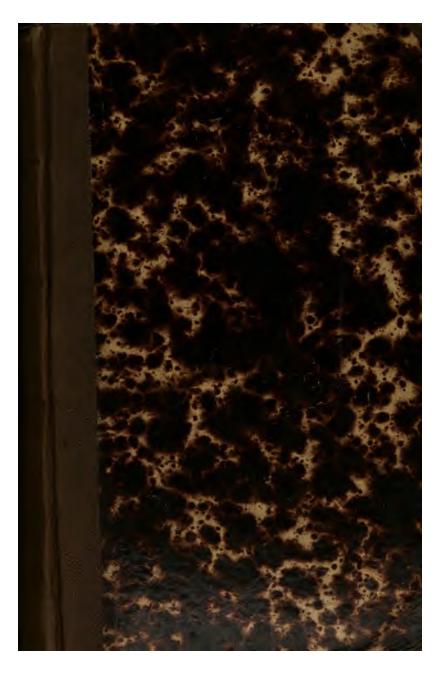

1.1134

-End



17. Ger. III. A. 500





.7

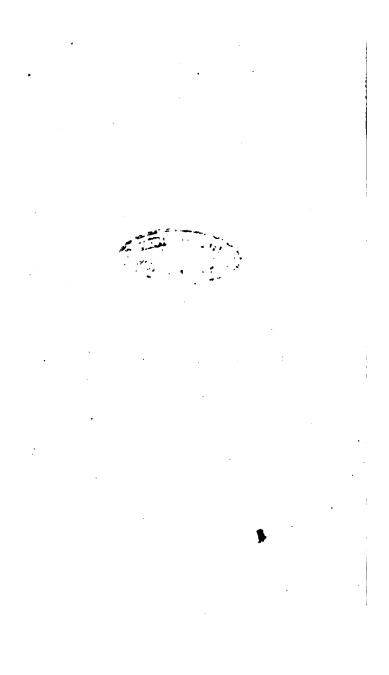

# Reisejournal

nod

Karl Immermann.

Duffeldorf,

Verlag von 3. E. Schaub.

1833.



# Reisejournal

in

drei Büchern.

1831.

. ` ` ` . . X. .

# Erstes Buch.

Ausflucht.

• • \* . 1 ... • 

## Erftes Capitel.

Als ich einpadte, flangen mir folgende Zeilen im Ropfe:

Lufte aus in freien Raumen Bon dem Rerterbuft die Bruft, Bage nun ein heitres Traumen, Wachen haft du lang' gemußt.

Biff beim erften Meilensteine Taufend Meilen weit entfommen, Bas bich hinbert, blieb am Rheine, Bas bu brauchft, warb mitgenommen!

In Coln freute ich mich der restaurirten Glasgemälde. Run spielt an der Stelle, wo so lange der widerwärtige Bretterverschlag das Auge geängstiget, wieder der herrliche bunte Schein. Die herstellung ist gang gerathen, alle Farben haben den durchsichtigsten Glanz.

Ich fand in jenen ernsten Sallen die Betonung der Parthie des Gral im Merlin. So
ein trüber, brennender, gelbröthlicher Sauch
muß über diesen transcendentalen Dingen schweben. Der Eindruck, den das sertig = unsertige
Gebäude auf mich machte, war diesem im Ganzen gemäß, nicht harmonisch, aber anregend,
eine Sarmonie zu finden.

An dem Dombilde fiel mir diesmal die Philisterei in allen Köpfen auf. Höchstens kann
man die Maria von diesem Tadel ausnehmen.
Rur sie hat in ihrer Demuth allenfalls eine
Ahnung von dem Geheimniß gehabt, welches
sich in ihrem unschuldigen Schoose entwickelte.
Die heiligen drei Könige, St. Gereon, St.
Urfula, benehmen sich bei der Sache, wie bei
einem Auftritte des gewöhnlichen Schlendrians.
Indessen ist in dieser Beschränftheit, welche
die altdeutschen Sachen fast durchgehends zeigen,
eine ächte Anschanung. Vielleicht geben sie ein
Gefühl, welches dem Geiste des sogenannten
Urchristenthums am nächsten steht.

Der Juftigvallaft, einstödig, rothlich, mit Schiefern gededt, ift ein Gebaude von der fon-

berbarsten Unform. Die Sitzungssäle laufen fast bis auf die Straße aus, so daß jeder Läremen drinnen gehört werden müßte, wenn das Gebäudenicht an einem ziemlich geräumigen fresen Plate läge. In der Döbe von 20 Fuß fällt durch halbrunde Deffnungen ein spärliches Licht ein. Die Castellanin sagte, es sei bei trübem Wetter um 4 Uhr Nachmittags darin sinster. Uebrigens ist das Locale des Appellhofs recht würdig ausgestattet. Im Assischnale liegen Sphynre. Die Räthsel sind also wenigstens dort repräsentirt.

Die Physiognomien der Leute weichen gang eigenthümlich von denen des Niederlandes ab. Schwarze Saare, scharfgeschnittne Züge, offenbar etwas Fremdes, was auch nicht mit dem Oberländischen zusammen fällt.

Der Gasthof stedte voll Soldaten, Pring August wohnte darin. Das Geräusch der Rommenden und Gehenden verwirrte meinen schwachen Kopf, der sich erst wieder daran gewöhnen soll, ein größeres Stud Welt in sich aufzunehmen, als welches zwischen meinem Garten und der Stadt liegt. Ich stieg die Treppe binauf, und in dem Glauben, meine Rummer ju öffnen, trat ich in ein dunkles Borgemach, wo ich alsobald den Irrthum merkte. Ich war in die Antichambre eines Damenlogis gerathen; durch die geöffnete Sauptthure fab ich in ein Ein junges Mädchen ferzenbelles Gälchen. ftand, die Bande wie ein Bube freugmeis untergeschlagen, am Gopha, und fragte eine Dame, die binter dem Lichtschirme fag: Und wie machen fie die Berneigung bei Sofe ? Jene versette: Stelle du die Prinzessin vor, ich will es dir zeigen. Als fie aus der Berschattung trat, fab ich ein vornehmes Antlig, eins von benen, welche erft recht reigend werden, wenn Die erfte Jugend vorüber ift. Gie fchritt, fich in den Suften wiegend, die Finger über bem Taschentuche zierlich gefaltet, langsam auf die junge Person gu, und verneigte fich tief vor ihr. — Siehst du, so ist es, sagte sie mit einem Gefichte, aus welchem in diesem Augenblide die anmuthigsten Memviren lächelten. Soll ich Em. Sobeit nun auch die Sand fuffen? fette fie bingu. Die Junge fiel, ohne gu ant: worten, ibr ju Sugen, umschlang tofend ibre

Anie, und die feine Gestalt murbe durch bas angedrudte afchgraue Seibengewand fichtbar. Unterdeffen machte fich eine Bofe im hintergrunde mit allerhand Dingen an der Tvilette gu ichaffen, Die ein Mann sonft nicht zu febn bekommt. Jest war fie fertig, und tam, nach einem luftern= flüchtigen Blide auf die Berrin, ins Borgemach ju mir, ber ich vergeffen batte, daß ich nicht bieber gebore. Sind Sie der Rellner? fragte fle mich. Ja mobl, fagte ich, durch die Duntelheit verwegen gemacht. Go bestellen Gie für uns zu Morgen früh um Acht Uhr die Poftpferde. - Ich ging und fegnete draußen für diesesmal meinen Mangel an Ortsfinn, ben ich oft verwünscht hatte. Gin Paar Straffen weiter richtete ich in der Posthalterei meine Commission aus. Mir waren einige Berse ein= gefallen, welche ich aufschrieb und in einem verflegelten Blättchen auf die Thurklinke legte, Sie hatten ungefähr den Ginn: Die Schonbeit folle nur immerbin befehlen, überall borche ein Diener, wenn auch unfichtbar, ihren Geboten.

Db meine Reime gefunden worden find, weiß ich nicht.

Ich mußte immer und immer reisen, benn jeder Strobhalm, ben ich an einem andern Orte sebe, vertraut mir wundersame Dinge.

# 3meites Capitgl

Auf dem Dampsichiffe die altbekannten Gesenden wieder begrüßt. Die Ratur macht noch wenig Eindruck auf mich, ich habe das schwärsmerische Bersenken in das todte Zeug satt. Die Rheinlandschaft steht weit über Gebühr im Preise. Dieses coulissenartige Geschiebe von Schiefer, ohne Wald, nur mit den starren Beinpfählen gespickt, hat etwas gar Monotones. Ein Paar Punkte sind indessen vortrefflich, dazu gehört das Siebengebirge, Coblenz, die Gesend bei Bingen, das Mainzer Panorama.

Die Menschenwelt ist meine Belt. Bie ich in vielen Dingen altfränkisch bin, so habe ich auch das etwas abgekommne Gefühl der Cinquecentisten. Die Gruppe bleibt mir Sauptsfache, Strom, Fels und Bald sebe ich als

Rebenwert an. Dafür fich schmachtend zu begeistern, verrath immer etwas hyfterie ober Schwäche.

So ein Dampfschiff ist eine Musterkarte ber Stände und Temperamente, obgleich das unfrige der schlechten Zeiten wegen, schwach besetzt war. Ich spazirte bin und ber, und schickte meine ruhigen und gleichgültigen Blide auf Entdedung der Ragenunterschiede aus.

Ein Rassauer erzählte mir, Lönings Mordversuch auf Ibell rühre von einem Grimm über
die Aushebung der Apothekerberechtigungen
durch Letteren, her. Löning habe eine solche
gehabt, und sie bei jener Gelegenheit verloren.
Ibell soll ein ganz freisinniger Mann seyn.

Eine Tänzerfamilie reiste mit uns. Die Männer standen, fahl, mit verfallnen Gesichtszügen, zusammen, und schwatten, wie es ihnen ba und dort gegangen sei. Die Frau lag, von einem verunglückten Sprunge frant, leichenzblaß, ausgestreckt in der Rajüte. Ein liederzliches Rymphchen sprang mit drei großen löchern in den Strümpfen umber, und hatte viel des Gelächters mit jungen Leuten, die sich aus dem

Stegreife an sie machten. Zwei alte Beiber verfolgten mit bohrenden Bliden die Löcher in den Strümpfen, man sah, daß ihr Innerstes sich bei diesem Anblide empörte. Es ging, wie überall; das Laster war in zerrifiner Bäsche lustig, und die Tugend ärgerte sich trop ihrer heilen Goden.

Ein niedliches Tänzerkind saß in einer Ede gekauert bei seinem Spielzeug, und führte mit Puppen laut eine ganze Romödie auf. Ich trat zu der Rleinen, und da ich meinte, daß hier wohl nicht viel zu verderben sei, so machte ich mir den Scherz, ihr in meinem resoluten Französisch mit Galanterien zuzusetzen. Sie sab mich mit der Ernsthaftigkeit französischer Kinder an, legte ihr Spielzeug hin, und sagte höchst ges messen, daß Wonsteur sie täusche, und daß ich vernünstig sein solle, worauf sie mit dem Zeizgesinger in ein Töpschen voll Apfelmuß suhr, und die heraußgesörderte Ladung sich in das Waul strich. So nahe hatte ich noch nie Kunst und Ratur beisammen gesehen.

## Drittes Capitel.

Bon Cobleng nach Maing. Die Gefellichaft war nicht so munter, als Tags vorber. Tifche faß ich zwischen zwei Mannern, die in Indien gemefen maren. Der Gine ichien ein Schiffs = Chirurque gu fein. Man fam auf das Lagesgespräch: die Cholera. Der Chirurgus wollte fie mit Porter curiren. Der Andre verordnete alten Cognac bagegen. machten ichredliche Beichreibungen von den Berwuftungen, die das Uebel am Ganges anrichte, beerdenweise mabe es die Menfchen nieder, mirte blisschnell und ichlagflugartig, dennoch werbe bort nicht viel barauf geachtet.

Auf dem Berdede faß eine Dame, die mit ihren Begleitern von Morgens sieben Uhr, bis Nachmittags vier Uhr, wo sie bei Bingen aus: stieg, unaufhörlich sprach, und dazu fortwährend stricke. Nach der Bevbachtung einer wisigen Freundin soll beständiges Sprechen und
Stricken das Merkmal einer deutschen Professordfrau sein. Ich brachte sie daher in dieser Rubrik unter und theilte meine Wahrnehmung einem jungen Menschen mit, zu dem ich mich hielt, weil er belesen zu senn schien, und allerhand drollige Einfälle hatte. Er ging gleich in den angeschlagnen Ton ein, und trug eine ganze Elassisicationstheorie vor.

Auch ich habe bemerkt, fagte er, daß man unterwegs der Frau schon von Außen den Stand des Manns ansehen kann. Die Sehehälfte eines Banquiers pflegt sehr breit zu sigen, wenn ste sich auch im Gesichte nervenschwach anstellt, Beamtenweiber haben eine eigne kummerliche Administrations = oder Sportelfalte unter dem linken Auge, Doctorinken mustern die Gestalt. Bei einer Officiersfrau muß man unterscheiden. Ist es eine Lieutenantin, so genießt sie unter= wegsgar nichts, oder etwas trodnen Zwieback aus dem Strickbeutel. Eine Majorin ist und trinkt zwar, sieht sich aber während dessen nach einem

Lieutenant von ihres Mannes Bataillon um, dem fie die Bezahlung auftragen kann.

So ging es, Zeanpaulisch = Hoffmannistrend noch eine Zeit lang weiter. Ich machte das Experiment mit ihm in mehreren Ausdrucksweissen, und fand, daß ihm das äußere Gewand eines jeden Schriftstellers gleich gerecht war.

Indessen las, mährend Berg, Fels und Ruine an dem Schiffe vorbeistogen, ein Schulsmann meiner strickenden Professorin aus einer Reisebeschreibung vor, und der Gegenwart kam kein Blick zu. Ich spottete im Stillen hierüber, zahlte aber bald darauf Revanche, als die beständig, wechselnden Prospecte mich im eigentlichen Sinne des Worts zu langweilen begannen. Ueberhaupt ermüdet die Reise auf dem Dampsschiffe bei aller scheinbaren Bequemslicheit sehr. Zu dem verwirrenden Lärmen der Maschinen gesellt sich das hins und-Berlaufen, und die unangenehm schütternde Bewegung.

Abends erschien Mainz mit seinen Thurmen von rothem Stein, in der wunderschönen hus gels und Bergumfränzung. Ausgestiegen, sah ich Eflairs Namen auf dem Comödienzettel. Ich begrüßte dieses unerwartete Treffen als günftiges Omen mancher interessanten Begeg: nung, und war bald im Theater. Es ist ziem: lich groß, alt und finster, übrigens erregte es durch eine gewisse Golidität mir, der ich in der Düsseldorfer Bude verzweiselt war, doch eine angenehme Empfindung.

Man gab Belifar, und ich fand den berühmsten Rünftler, gang wie ich ihn erwartet hatte.

In den hervischen Parthien war er unbedeutend, sobald der Beld Gegenstand des Mitleids wird, nahm er ihn wie einen guten alten
deutschen Sausvater, den viel Familienunglud
betroffen hat. Offenhar noch die beste Art,
sich bei Bewandniß der Umstände aus der Sache
zu ziehn.

Saade (Justinian) war nicht übel. Auch er faste die Rolle bürgerlich.

Un einem der nächsten Abende, König Lear. E. hatte in der Szeue auf der Saide, befonders wo der Verstand des Greifes bei dem Anblicke Edgars zu schwärmen beginnt, unläugbar große Momente. Einiges im Wahnstum
wurde mit aller Kraft und Pobeit gesprochen,

so insonderheit das berühmte: Jeder Zoll ein König! Die Szene, wo er in den Armen Cordelias auswacht, tam nach meinem Gefühle ganz rein zum Vorschein.

Im Uebrigen war die Darstellung doch manierirt, überladen und unzusammenhangend. Leider schien er heute alle Minen springen lassen zu wollen, und verdarb dadurch das in
seinem Reichthume so einsache Gebilde Shakespears. Einen Augenpunkt für das Ganze einer
Rolle zu nehmen, und von dem aus jeden einzelnen Theil zu betrachten, zu gestalten, daran
wird jest fast nicht mehr gedacht. Ist denn
dieser Lear so unverständlich geschrieben? Ich
denke nicht.

Ein rascher Greis, höchst irascibel durch Temperament, vielleicht durch körperliche Constitution, übereilt sich auf eine gefährliche Weise, um seine letzen Jahre in stattlicher Ruhe und fürstlichem Zeitvertreib zu genießen. Die Töchter thun nach Art böser Kinder, der Alte mag ihnen aber auch mit seinem unruhigen Wesen sehr zur Last gefallen seyn. Als ihn nun die entsehliche Beleidigung trifft, da wird freilich der Gram in ihm mühlen, aber die Sauptsache bleibt gewiß das Gefühl seines Rechts, seiner Stellung, seiner Bater = und Konigswürde. Die Berse:

"Der König will Kornwall, ber Bater mill Die Tochter fprechen, er verlangt Gehorfam! • und dann, wo er fagt, daß fein herz eher in

send dann, wo er fagt, daß sein Berg eher in zehntausend Trummer zerbrechen solle, bevor er weine, sind nicht umsonst geschrieben worsen. Fest, scharfumriffen, schroff, berrifch, dem Grundtone nach Ausdruck eines starten Bewußtseins, gebe daber Alles bis zum Wahne sinn vorwärts.

In der Darstellung wurde dagegen die weiche Gefühlsseite bervorgehoben. Und auch da setzte der Künftler viel zu hoch ein. Schon in der Scene, wo Lear die Töchter wechsels= weise bittet, ihn aufzunehmen, fam er nicht aus dem Zittern, gebrochnen Deulen, und fiel den Begleitern einmal über das Andre in die Atme. So gewaltsame Motive so früh gebrau= den, bieß sich die Steigerung unmöglich maschen. Der verhaltne, tief nach innen fressende Schmerz würde weit gründlicher gerührt haben,

als die gemeine Hinfälligkeit, die wir fo bald

Der Wahnsinn Lears geht aus dem Uebersmaß physischer Anstrengung und geistiger Aufregung hervor, und ist a sit, ein Anfall, nicht ausgebildete Verrücktheit. In den Phantasten des Kömigs scheint das Bild des Richters und des Kriegführenden Herrschers durch, anamorsphotisch verzogen, sehen wir ihn, wie er etwa gewesen in seiner Machtfülle. Dier soll und das furchtbartragische Leiden einer zerstörten Katur, nicht das Grimassiren eines Tollen aus irgend einem Irrenhause sichtbar werden.

E. zeigte Studium und Beobachtung, beides nur zu sehr auf Aeußeres und empirische Einzelzheiten gerichtet. Er trat mit einem Baumzitamme und einem Bande daran, auf, und machte sich mit seltsamem Umbersingern an beizden Gegenständen viel zu thun. Dergleichen Dinge treiben freilich manche Irre, warum aber auf solche Zufälligkeiten einen so großen Werth legen? Einmal, ein Paarmal möchte es hingegangen seyn, immer wiederholt zeugte es von einer gewissen Armuth der Phantase, welche

indeffen nicht hindert', allerhand Geltfamfeiten gefchidt zusammengntragen.

Die ungehörige Art, die Perioden in einander zu schleifen, die ich schon sonst an ihm bemerkt hatte, nahm ich auch heute wahr. Bon dieser Manier waren die andern Schauspieler auch ergriffen worden, und es entstand bei der Unruhe im Publico, welches im Ganzen nicht recht bei der Sache zu senn schien, oft völlige Unverständlichkeit.

Eflairs Sphäre ift durchaus das burgerliche Trauer = und Schauspiel. Das hervische und Mythische gelingt ihm so zu sagen nur zufällig. Bisweilen freilich auch dieses zum Bewundern. Ich habe ihn früher als Wallenstein gesehn und tenne nichts schöneres, als seine Trauer über Maxens Tod.

Die Stadt hat fechszehntaufend Mann Garnifon, Pofensche, Regimenter, Gallizier, Bobmen, Slavonier, Desterreichische Landwehr. Mir wurde erzählt, die Lettre habe man unmittelbar vom Exercierplat bei Wien hieber gesendet, und nun glaubten fie immer noch, dort in der Rähe herum zu senn.

Die knappen Preußen nehmen sich gegen die wulstigen bequemen Oesterreicher fonderbar aus. Schon das Tuch an deren Montirungen hat etwas Weichnachgiebiges. Auf einem öffentslichen Plaze war eine Revue von Fuß- und reistender Artillerie. Dazu gehören als Obsers vanzmäßiger Schmuck grüne Zweige an Hüten und Czakots. Der General trug rothe Posen, und so waren die lustigsten Farben beisammen.

Un der Table d'hote fragte ein ungeograsphischer Fremder einen neben ihm sitzenden Mainser: Wem gehört diese Stadt? Der Mainzer versetzte, ohne sich zu bedenken: Dem Großsterzoge zahlen wir die Steuern, die Preußen und Desterreicher liegen hier in Quartier, von Frankfurt wird das Geld geschickt, das Dampfsschissfratzten Abend hier an, aber vor achtzehn Jahren waren wir Französisch.

## Biertes Capitel.

Frank furt. — Die Gelehrten pflegen aus ihrer Studirstube in die Studirstuben ans drer Gelehrten zu reisen, die schönen Geister trinken nach der kesten Tasse Thee bei sich, die erste bei Fremden. So entstehen die falschen Anschauungen und die rosenrothen Lichter, von denen unsre Itinerarien wiederscheinen. Man spielt den Zugvögeln Romödie vor, Berpflichtungen und Gefälligkeiten lassen keinen scharfen Blick gewähren, das Charakteristische des Menschen, als Familiens und Studenwesen betrachtet, welches sich nur bei einem längern Zusamsmenleben ausschließt, bleibt den fremden Einsdringlingen verborgen.

Benn ich mandre, fo ift der Geldbeutel mein Empfehlungsbrief, der Lohnbediente mein

Return T

Ħ

Marian I The P. I William

Freund, die Straße mein Sozietätssaal. Was ich so sehe, das habe ich wenigstens gesehen. Dem Zufall überlasse ich es, mir Notabilitäten und mich ihnen vorzustellen, ich suche sie nicht auf. Von vorn herein bescheide ich mich, daß man, den Wegstaub an den Schuhen, nicht in das Innere des Hauses gelassen wird.

Nach diesem Grundsate habe ich mich auch jett gehalten, ein Paarmal, wo ich davon abswich, wurde ich rasch in das rechte Geleis geswiesen. Es ist ein preshafter Moment in der Welt trot alles Freiheitsdrangs, und Keiner verstehts, wenn man unbefangen zu ihm tritt.

Hier bin ich nun seit einigen Tagen und treibe mich durch die bewegte, geschäftige Stadt hin und her. Wenn ich die Straßen und Pläte nach allen Richtungen durchkreuzt habe, entrinne ich zum Main und erquicke mich am heitern Neberblick. Die Patricier und Geldleute haben sich in's Freie gezogen, die Stadt schmückt ihr zum Theil dustres Inneres mit einem Saume modernglänzender Häuser.

Es fann faum zwei fo nahebelegne große Orte geben , die einander unahnlicher maren,

als Manns und Frankfurt. Dort Alles triegerisch, Casernenmäßig, unreinlich, verwohnt,
grob, zudringlich. Dier Frieden, Gewerbe,
Artigkeit, Sitte. Ich habe nur höstiche und
dienstsertige Leute gefunden, und nirgends die Begehrlichkeit, die Einem in den Rheinstädten so lästig wird.

Selbst die Obrigteit ist in ihren Erlaffen voll Courtoiste. Dem Frankfurter Bürger mird Alles bei Bermeidung von Berdruß, Rosten und Strafe anbefohlen. Andrer Orsten meinen die Befehlshaber, sie seien eben vorhanden, damit die übrigen Leute doch auch etwas Berdruß hätten.

Mein Urtheil von der Sittlichkeit einer Stadt bestimmt sich unter andrem danach, wie ich sebe, daß die öffentlichen Anlagen gehalten werden. Dier habe ich in den Spaziergangen kaum einen verletten Baum gesfunden. Das ist nun alles vortrefflich, wenn die Wirthe nur besseren Bein ausschenkten. So nabe den reinsten Quellen ist ihr Verfahren unverantwortlich. Wo ich ihn getrunken

babe, fand ich ibn fclecht, mit Branntwein angemacht.

Es ist Messe und viel Gewühl im Römer, bei der Börsenhalle, am Main. Hauptsächlich besuchen sie jedoch nur Rheinische, Bergische Fabrikanten, Verkäuser aus dem südlichen Deutschland, aus der Schweiz und vielleicht ein Paar Italiäner. Daher fehlt viel, daß sie als ein Weltmarkt erschiene, und der Mangel an fremden Trachten macht das Getreibe etwas einförmig. Indessen war das Ausgestramte: Seidne Blumen, Böhmische Gläser, bunte Decken, Schweizersachen, Modetand, Porzellan und Pelzwerk ganz hübsch zu schaun.

In einem Caffeegarten sprachen zwei Engländer über die Deutschen. Sie seien kein decidirtes Bolk. Wenn sie in die Schlacht geben sollten, und man lüde sie zu einem Plumpudding, oder Roaftbeef ein, so liesen sie davon und zu diesen Gerichten. Diese Britten thaten uns also nicht einmal die Shre an, uns durch vaterländisches Sauerkraut zur Feigheit versühren zu lassen. Es war ein Tag, an dem ich noch mehrere sinnreiche Unterredungen vernehmen sollte. Ich trat, umberschlendernd, in eine Marktbude, worin sich eine "Seejungser" befand. Ein fremder Staabsofficier stand mit Gemahlin und Adjutanten vor dem Wunder, dessen Syrenenhaftigkeit sehr problematisch war. Ich erlauschte solgendes Gespräch:

Der Gemahl. Mir scheint die Sache ein Betrug gu fenn.

Der Adjutant. Auf Ehre, mir auch.

Der Gemahl. Es giebt feine Geejung: fern.

Die Gem'ablin. Sollte es feine See= jungfern geben ?

Der Adjutant. Rein, es giebt feine Seejungfern.

Die Gemablin. Warum follte es feine Geejungfern geben?

Der Gemahl. Eine Seejungfer ist etwas Unnatürliches.

Der Abjutant. Ja, eine Seejungfer :ftreitet gegen die Raturgefete.

Die Gemablin. Aber diese Seejungfer hat doch einen Schwanz.

Der Gemahl. Ich glaube, bag er ansgenäht ift.

Die Gemablin (lacend). Am Fleische? Der Adjutant lachte nun auch, und fagte: Ich glaube, er ist angeklebt.

Die Gemablin. Dann ginge er im Baffer los. — Laft's nur gut fenn, ich muß über biefen Gegenstand einmal mit einem gescheiten Mann sprechen.

### Fünftes Capitel.

Die Kunst ist eine liebliche Arzenei, wenn die crude Oberstäche der Wirklichkeit ums krank zu machen beginnt. Ich besuchte Philipp Weit, der, von Rom hieher berusen, den Anstalten der Stadt als Director vorsteht. Er war so gefällig, mich in seinem Attelier umberzusühs, ren. Ich sah den schönen Carton zu dem Freskobilde in dem Hause Bartholdys, und das Portrait eines französischen Geistlichen von herrlicher Aussührung. In Farbe und Betonung gediegen wie ein Altvenetianisches Werk. Eine Aussindung Mosis hatte er ansgesangen zu malen.

Stäbel vermachte Sammlungen und Bers mögen ber Stadt. Die Intestaterben fingen befanntlich einen Prozes an, beibe Theile has

ben fich demnächst flüglicherweise verglichen. und der Runftschat ift bem Gemeinwesen als Mufeum zu Gute gefommen. Das befte End= giel aller von Privatpersonen gusammenge= brachten Cabinette. Das Städeliche ift zum Glud nichts Todtes. Bedeutende Geldfonds, die, wie man mir fagte, fich auf eine Million Gulden belaufen, machen eine Fordrung des Lebendigen möglich. Künf Erecutoren wurden fur die Stiftung angeordnet, die fich ihre Rachfolger felbst ernennen und ziemlich freie Sand gu haben icheinen. Um ftartften ift die Sammlung in Riederlandern, unter den Stalianern verdienten aber auch die achtfamfte Beschauung: die Madonna mit dem Rinde von Francia, Die Grablegung von 30= hann Bellin und dann das Raphaelische Portrait.

Bei dem Erwerbe des Kunstvereins sah ich mit Bergnügen die große Felslandschaft unfres Lessing wieder. Sie hatte ausgezeicheneten Beifall gefunden, und ist auch wirtlich von ihm in der besten Laune gemabte. Was ich von dem Wirken bes hiesigen Instituts

erfahren konnte, gab mir die Ueberzeugung, bag es wie unfer Duffelborfer, auf bem em= pirifden Grundfage rubt, nämlich barauf. gu faufen, mas des Guten angeboten mird, übrigens aber um Die Ergiebung der Runft fich nicht zu befümmern. Diese neuerdings an vielen Orten entstandnen Bereine find febr beilfam, wenn fie fich darauf beschränken, mit Empfänglichkeit und bereiten Mitteln überall einzugreifen, wo etwas auffeimen will ober erblübt ift, mabrend das Bestreben, aus bem Richts durch Theorie, Philostratische Gedan= tenbilder und Preisaufgaben ein artistisches Jahrhundert gu Schaffen, nur gu Bindgeburten führen fann, wie berühmte und betrübte Beifpiele lebren. Die Runft verfällt und bebt fich nach ihren eignen eigenfinnigen Gefeten, und die Wirtung auf fie von außen durch Philosophie, Aesthetit und Arcaeologie ift eine illusprifche.

Danneders Ariadne verdient wegen ber gefunden Sinnlichfeit, die in dem Berte athmet, alle Achtung. Befonders gefielen mir die Linien, welche die Rudenansicht darbietet. Dennoch ist mehr Modell als Begeisterung darin, und es erscheint uns ein derbes üppiges Beib, aber teine Dea Libera.

# Gechstes Capitel.

Obschon die Stadt hin und wieder alt genug aussieht, so sehlt ihr doch ein ehrwürzdiges Alterthum. Die Kirchen sind unbedeustend, selbst der Römer hat nichts Imposantes. Dennoch besuchte ich ihn mit einer Art von Andacht. Das römische Reich deutscher Ration hat in den letten Zeiten seines Scheinzbestandes etwas so unglaublich Hüssloses, daß wenigstens Thoren, wie ich einer bin, mit Wehmuth jedes Stück Estrich betreten, über welches diese Schattengestalten in der Dalmatica und in den Kurfürstenmänteln hinweggezglitten sind.

Sonderbar ist das Spiel des Zufalls, daß gerade mit Franz dem Zweiten der Raum für die Kaiserbildnisse im großen Speisesaale aufgebraucht mar.

In einem Borsaale las ich den bekannten Altvaterspruch:

Eines Mannes Rebe ift halbe Rebe, Man foll fie billig horen Beebe.

Die goldne Bulle zeigen sie Bormittags von 10 bis 12 Uhr hinter einem Glassache. Omne regnum in se divisum, desolabitur; so lauten die Anfangsworte, aber das Persgament besteht noch. Die merkwürdige Urstunde ist in rundlichten, stumpfen Charaktes ren geschrieben, die Schrift hat sich ziemlich schwarz erhalten. Die Anfangsbuchstaben sind roth. Der Einband von Leder ist auch roth gewesen, die Farbe bleichte aber vollkommen aus. Das Siegel ist auf eine Goldplatte geprägt, die an gelbseidnen Schnüren hängt. Auf der Vorderseite besindet sich das Bild des Kaissers, auf dem Revers ein Stadtthor. Die Legende lautet:

KAROLUS QUARTUS DIVINA
FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM
IMPERATOR SEMPER
AUGUSTUS ET BOEMIAE REX.

#### und:

# ROMA CAPUT MUNDI REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI.

Bekanntlich mußte, als 1642 und 1710 mehrere der Siegelfäden zerriffen waren, die Ergänzung in Gegenwart eines Abgeordneten des Kurfürsten von Mannz, als Reichserzetanzlers, geschehn.

#### Giebentes Capitel.

Das Schauspielbaus ift recht anftandig, ich habe aber nie unbequemere Gige gefunden. Das Theater ift wenigstens gum Theil öffentliches Unternehmen, und erhält im Rothfall einen nahmhaften Bufchuß aus ftadtifchen Mitteln. 3m Gangen mag die Unrube einer Sandelsstadt, die noch dagu aus fo verschiedenartigen Ingredienzien besteht, dem Aufblühn eines foliden Bühnenwesens nicht gunftig fenn. 3ch hatte eine Unterredung mit Grüner, ber, früher in Darmftadt, feit eini= gen Monaten bier als Intendant angestellt ift. Wie es meine Uebergeugung ift, fo fette auch er ben gangen Werth bes Spiels in bas Enfemble und in eine regelrechte Schule. Darauf icheint er binarbeiten zu wollen. Geit

man in den ungludlichen Bahn verfallen ift, den Schauspieler aus einem Instrumente des Dichters zum selbstständig - Producirenden zu machen, haben wir teine Schauspieler mehr.

So wie die hiestge Gesellschaft jest steht, werden freilich die Ehren derselben nur durch Beder und die Lindner erhalten. Nach beis den kann man höchstens noch Nottmaper in leichten Rollen nennen. Die Uebrigen sind ganz mittelmäßig. Ich sah Blind und Lahm von Robert, und jene Beiden darin. Feines Spiel und ächter Conversationston. Uebrigens ist das Stück, wie mehrere dieses Autors, von so zugespister Natur, daß meisnen Sinnen die Pointe bisweilen zu sein war. Auch in das abnorme Versgesetz konnte ich mich nicht hineinhören.

Freitags, Romeo und Julia. Die Lindner, Julia. Sie geben es hier nach der ungeschidten Bearbeitung, die auf vielen Theatern Shalespears Intentionen verdirbt. Aus der Amme hat man eine höchst ehrbare Persson gemacht. Das mag hingehen, obgleich Julia's Glanz ohne die Folie jener leichtfertis

gen Spage gur Salfte erbleicht. Bie follten aber unfre garten Schönen die verhängniß: volle Prophezeiung:

"Birft rudwarts fallen, wenn bu alter bift!" ertragen fonnen ?

Wenn der fremde Einrichter nur übrigens sich tactvoller benommen hätte! Der alte Cappulet spricht von dem Peirathsprojecte mit Paris in seinem Dose bei nächtlicher Weile, während die Gäste schon in das Paus gehn. Eine solche Szene läßt sich mit der Sitte eines vornehmen Pauses gar nicht reimen. So ist es aber. Das Gedankenlose mag so unwahrscheinlich senn, als möglich. Niemand sindet dabei ein Bedenken. Muthet ihnen dagegen der Dichter etwas zu, was nicht ganz in der gewöhnlichen Fahrstraße liegt, gleich allsgemeines Geschrei über die Unaussührbarkeit!

Rachber verhandelt die Gräfin auf dem Balle dasselbe Thema mit Julien. Paris scheint dem Bearbeiter eine besonders wichtige Figur gewesen zu seyn. Im vierten Acte ist wieder eine unnöthige Szene eingestickt, worin

er Julien mit Liebeswerbungen bestürmt. Es bedarf deren zur Motivirung der Ratastrophe gar nicht mehr, denn die Eltern haben die Tochter schon hinreichend geängstigt.

Die Lindner war febr aut, besonders in den bochtragischen Szenen der späteren Acte. Ihr Spiel gegen die Eltern, bann, mo fie den Schlaftrunt nehmen will, ging aus ber Tiefe innrer Anschauung bervor. — Ein Berr Gerlach vom Medlenburg = Schwerinschen Thea= ter gab den Romeo. Er sprach wenigstens beutlich , schon ein Großes an einem beutschen Schauspieler heutiger Tage. Die Uebrigen batten ihre Aufgaben nur ichmach begriffen. Bom Dumoriftischen, bas der Dichter bier so reich gesät bat, war nichts gefeimt. cutio war ein gewöhnlicher Bonvivant geworben. Der ift er nicht. Geine Laune entfpringt vielmehr aus icharfer Galle und beftigem Temperamente. Trop aller Berftummlungen und Diggriffe batte ich bennoch einen gludlichen Abend. Die Borte des gro: fen Geiftes find wie Perlen und Edel: fteine, fie leuchten auch aus der ichlechteften

Faffung. Dier liegt das Sauptgewicht des Werks nicht auf einem mächtig hervorragensten Charafter, es ift das ganze Leben in seiner begeisternden Fülle, die suße Schwelsgerei des Daseyns, und die Farben dieses Gemäldes vermag auch die rohste Betastung nicht völlig zu tilgen.

Der fünfte Act bat immer bas Unglud, in den so michtigen Grabesfzenen von den blobeften Gefellen entstellt ju werben. find die fogenannten Rebenversonen des Stude! Bringt man nun noch die Gruft, wie bier gefchab, im hintergrunde an, fo spielt Alles vom Buschauer fern, jum Theil felbft abges mandt, und der Schlug wird völlig getödtet. Warum nimmt man nicht ben Rirchhof, wie fie in der Birflichfeit ju fenn pflegen, als. von Erbbegrabniffen ringsumgeben, an. Das . Grab der Capulets fann dann an einer por= bern Couliffe, junachft bem Profzenio, berporspringen, die übrigen erscheinen perspectis vifch verfürgt. Rach diefer Anordnung, murbe Julia nabe, im Profil gefeben, die Andern murben von felbft mit ihrem Spiele nach vorn

gedrängt, und die Szene trate in ein lebens biges Berhaltniß jum Publico. — Ich theilte Grünern meine Gedanken mit, der fie auch wohl aufzunehmen schien.

In der Oper giebt die Schechner Gaftrol= len. 3ch habe fie nur als Regia im Oberon gebört. Ueber ibr Berbfenft als Gangerin babe ich fein Urtheil. Gie war mir aber auch als Darftellerin bochlich gerühmt worden, und diefer Umftand trieb mich in das überfüllte glühende Saus. Goll ich nach dem Eindrude diefes Abends Schliegen, fo über-Schätt man fie in jener Begiebung bei weitem. Es ift mabr, dag fie ben Ausbruck im Gangen bem Ginne angupaffen verftebt. Bill man diefes nebft einigen Geften, die fich bin und wieder jum Bezeichnenden erheben, genialifches Sviel nonnen, fo habe ich nichts bagegen. Sonft bemerfte ich auch an ihr nur die berfommlichen Sandbewegungen und Ropfbeugungen, womit unfre theatralifden Rachtigellen fich accompagniren.

Die Oper felbft tam mir trot manches Gingelnen, welches mein Ohr traf, im Gan-

gen doch etwa wie eine Soffmanniche Ergab= lung por. Die Bebandlung neigt febr ftart jum Piquanten, (ein leibiger Begriff! 3ch brauche nicht einmal gern bas Wort;) und bat mehr den außern Schein pon etwas Außeror: dentlichem. Much die Mufit ringt bei einigen Reuern in ihrem Streben nach bem Charatteristisch = Gedankenvollen mit der Poefie, diefer romantischen Sphäre fällt Ginem immer Mogart ein, da ift die Gade, und bier liegt' der Begriff ber Sache noch außer ben Ib-Ich glaube, daß fich Weber im Freifdugen ausgegeben batte, und bag ein lans geres Leben feine Steigerung feines Talents bervorgebracht baben murbe. 3m Dberon mag ihn benn auch wohl ber Text genirt haben, mit dem er felbit nicht gufrieden ge= wefen fenn foll.

Ein Schausvieler, ehemaliges Mitglied ber Königskädter Bubne, machte mit mir Berkanntschaft. Er fagte, daß er in den Sachen, die dort von mir gegeben worden, beschäftigt gewesen sei, und lobte Schmelka als Clausdius im Auge der Liebe. Nur die Berse

follen ihm zu schaffen gemacht haben. — Diese Bühne war das seltsamste Erzeugniß restectivender Absichtlichkeit. Man fand die scenische Bolkslust andrer Orte unterhaltend, man wollte auch so etwas Einheimisches bestigen, zu dem Ende verschrieb man fremde Späße, und bestrebte sich, eine ausgelasne Deiterkeit einzurichten. Sie haben dort auf den sogenaunten Zug gespielt, d. h. ohne ein Repertoir zu bilden, die Cassenstüde bis auf den letzen Dauch des Beisalls ausgebeutet, und alles Uebrige nach dem ersten Versuche bei Seite gelegt. Das heißt, die Banquerotirere Birthschaft mit Raivetät treiben.

#### Uchtes Capitel.

Die Opulenz dieser großen Bürgerhäuser bat für mich etwas Graunvolles. Auf den glänzenden Treppen emporsteigend, durch prächtige Bestibules in noch prächtigere Säle schreitend, siehst du Alles von Gestern. Reine Erinnerung beschützt die neuen Räume. Run öffnet sich ein Gemach, und ein wohlberechenetes Licht strahlt von oben einfallend auf ein herrliches Kirchenbild. Doch ist es wieder nur das Geld, welches sich hier einen Triumph mehr bereitet hat, und der Lurus, welcher auch heilige Gegenstände zu seiner Speise verbraucht. In solchen Localitäten wandelt uns wohl eine Sympathie mit der Richtung derer an, die Besit und Pracht zum Fibei-

commis veredelt wiffen wollen. hier hat der Tag gebaut, und der nächste fann wieder einreißen.

Bwifden Diplomatie und Mercantilismus dämmert das Zwitterwesen ber Stadt bin. Innerhalb diefer Ringmauern ift Deutschland versammelt, und Deutschland ift wieder nur ein Begriff. Große Reichthümer — werden durch kleine Papiere dargestellt. Die Regierung halt fich zwischen bem bemocratischen Andringen des Tages, der eignen Reigung gur Dligarchie, und den Rudfichten auf Die vornehmen Gafte von der Efchenheimer Strafe in einer anftandigen Schwebe. Die Cenfur handhaben fie mit großer Strenge, und das von Rechtswegen. Warum foll ber fleine Staat feine Boblfahrt um Zeitungsblatter auf bas Spiel feten? Prefliceng fann nur in großen ganbern, Die ihrem eignen Schidfale folgen, einen Ginn haben, für eine unbedeutende Republit, die fich doch immer an= ichmiegen muß, ift fie ohne allen Werth, und in jedem Falle schablich, da fie ihr eine Menge unruhiger Menschen zuführt, Die in einem

schwachen Gemeinwesen am liebsten ihre Tras cafferien anzetteln.

Die religiösen Richtungen scheinen hier einen fruchtbaren Boben gefunden zu haben. Der altsirchliche katholische Glaube, ein neuer protestantistrter Ratholicismus, das Mystische, der Quietismus und so noch mehrere Formen der Andacht — alle gedeihen, und bestigen ihre Bertreter. Die Partheien verbinden sich, stoßen einander ab, amalgamiren sich. Ich habe Manches aus diesen Regionen erfahren, da ich nach meiner Sinnesart mich bei solchen Gesprächen ganz negativ zu verhalten pflege, und ein jeder Prophet denn doch gern seine Lehre an den Mann bringt.

Selbst chiliastische Ibeen, Träume von einem neuen Christus wurden mir vorgetragen, die mit starter Gewalt Punkte meines Innersten trasen. Ich hütete mich aber immer, ihnen Worte zu leiben, weil sie, ausgesponnen, zur Gotteslästrung oder zur entnervendsten Geistesschwelgerei führen. Freilich kann uns in unfrem großen Unglücke nur ein brittes Wunder helfen, wer das aber recht

tief empfindet, der wird auch wiffen, daß nur die formlose unendliche Sehnsucht danach, das Menschliche ist, und daß dem Gotte wird überlaffen bleiben muffen, sich in seiner Ersicheinung, wann und wie er will, offenbarend zu setzen.

#### Reuntes Capitel.

Rach einer alten Bemerkung übertreffen die Bizarrerien der Wirklichkeit weit die aussschweisendsten Erfindungen der Dichter. Das habe ich heute erfahren, aber außerdem noch etwas, welches nahe damit zusammenhängt. Geburten der Phantasie, sie mögen noch so abentheuerlich senn, sind nie ohne eine gewisse Regel, wogegen reale Fragen eben im zerreis send Sesestosen bestehn. Mir ist von dem Ereignis ein ängstlicher Eindruck nachgeblieben

Ich fam gegen Abend vom Friedberger Thor herein, und strich ohne Zweck und Abssicht durch verschiedne Straßen, da die Theasterstunde noch nicht heran war, und ich keine Lust in mir spürte, etwas Bestimmtes vorzusuchmen. Ich war durch die alten Kirche

höfe und durch Rebengäßchen ür die Gegend gekommen, die noch hinter der schlimmen, Mauer heißt, und die das Anabenmährchen aus Bahrheit und Dichtung bekannter ges macht hat, als sie verdient, denn es ist ein gewöhnlicher abgelegner Gang an einer weißen Steinwand, über welche grüne Bäume blicken.

Indem ich Mehreres, mas die letten Tage in mir burch ben Unblid ber Stadt aufgeregt worden mar, recapitulirte, mochte es fich treffen, daß ich einigemale die Baffe bin und wieder ging, und dabei bie Augen, wie man zu thun pfleat, wenn man nachdenft, mechanifc bald auf diefen, bald auf jenen Buntt richtete. Ich bemerkte, bag ein Menich von ungewöhnlichem Ansehn, ber an einer gegen= überliegenden Ede auf einem Steine fag, mich ins Auge gefaßt batte, und wollte mich eben: aus ber Rabe biefes Beugen entfernen, als, . Bener mit entschiednem Schritt auf mich gue. trat, und furg und gut bie Werte an mich. richtete: Gie fuchen gewiß auch, wie jene, Ingendgespielen , bas Pfortchen in der Diauer, aber bie Ballnugbaume wollen noch nicht gus

sammenruden, und die Rische mit den Arag= steinen ist gang und gar verschwunden.

Inrede meinen Mann. Sein Neußeres erwedte in mir eine gewisse Bermuthung, ich beschloß, das zufällige Begegnen mit der ercentrischen Persönlichkeit, die ich vor mir zu sehen glaubte, nicht ungenützt zu lassen. Ich stellte mich das ber verwunderter, als ich war, und erwiesderte ihm, daß ich allerdings in dieser Gegend nach geheimnisvollen Dingen ausgegangen sei, und daß er mich sehr verpflichten werde, wenn er mir zu einem Aufschlusse über die Bäume, die Mauer und den neuen Paris verhelse.

Das kann Riemand beffer thun, als ich, sagte er ganz ernsthaft. Wiffen Sie, daß ich der Pplades bin, dessen der Berühmte in seis nen Jugendoonfessionen so kurz gedenkt, daß man versucht wird, ihn, mit Erlaubnis zu reden, für einen erzdummen Jungen zu halsten. Das ist aber nicht wahr. Die Bescheidens heit verbietet mir zwar, mich zu preisen, aber die Wahrheit fordort einen Joll, den ich hies mit erlege, indem ich mir getraue zu behaup-

ten, bağ ich bas große Benie bin und Er'nur ber gludliche Usurpator ift. Durfte ich ibn Dreft nennen! Aber das geht nicht, denn er bat immer feine Mutter geehrt. Gie bliden mid erftaunt an; mein jungres Alter erregt Ihren Zweifel. - 3ch beste den Balfam bes Fierabras, ben Don Quirote nicht zu foden verstand. Sat man aber Diefes Mittel durch feine Berbindungen mit dem romantis ichen Alterthume befommen, fo tann man fich nicht nur von jeder Bunde berftellen, fonbern, richtig gebraucht, balt es auch den Gang der Beit auf, und man bleibt, ohne jung zu merben, wie man ju fagen pflegt, ftebn. 3ch bin jest eigentlich vier und achtzig Jahre alt, Anno 1797 erhielt ich bie Galbe aus ben Banden eines einflufreichen Staatsmannes, der fich und feine Umgebung im Stillen felbit damit gefchmiert batte, ich machte gleich Gebranch davon und bin, wie Sie mabrnehmen, noch ber Fünfziger von damals. Leiber ift auch bier ber gluch an den Gegen: gefnupft. Der Balfam wirft nämlich nur einmal und auf eine bestimmte, wenn gleich lange Beit.

Erlischt nun der Zauber, so stürzt man plots lich, ohne Zwischenstufen, in die lette gabns und sinnenlose Greisenhaftigkeit.

Sie nannten Jemand einen Usurpator, unterbrach ich ibn, da ich merkte, daß ihm der ursprüngliche Faden dieser Lollheiten entschlüpft war.

Und er ift's, fubr er fort. Bernehmen Sie eine michtige Entdedung. Ich habe alle Die berrlichen Gachen, welche die Belt entguden, geschrieben. Ja, ich. Mein find bie Rinder Lotte, Werther, Iphigenie und wie fie noch fonst beißen. Ich arbeitete nach Beife ber Unichuld bei offnen unverhangnen Fenftern. und weil er mir es angethan hatte, so wohnte ich gern ibm gegenüber. Er blidte mit feinen icharfen Augen burch ein Spiegeltelescop von besondrer Construction nach dem Schreibenden, · und was ihm bas Lufthild meines Blattes zeigte, bas murbe auf der Stelle bem Copiften bictirt. 3d batte ichlimm bichten. Benn ich fertig mar, mar er es auch, und ichiete bas Manuscript unter feinem Namen in Die Druckerei. Da ich mich nun immer in ibm

ju lefen betam, fo verlor ich julest bas Befühl meiner eignen Geele, und glaubte, ich fei von ibm nur geschrieben. Ueber Die Bein ber Empfindung aber, ein von einem Andern verfaßter Menfch ju fenn, geht nichts. verfolge mich, um wenigstens Abwechslung in diesen Austand zu bringen, bis in das Thierreich, zuweilen bente ich, ich fei bie Meertage in der Berenfuche. Einigemale habe ich ibm aber boch einen Doffen gespielt. Magus schrieb ich als Fragment, und that ibm ichlechterdings nicht ben Gefallen , es ju vollenden, nun hat er felber fich gequält und gequalt mit dem zweiten Theile. Wird aber nichts dabei beraustommen, verlaffen Gie fich auf mein Bort. Mit ben Banberjahren ift es eben fo gegangen trop alles Leimens und Ausammenflicens in ber fpateren Redaction. Gie werden jest auch wohl erkennen, warum die löfung des Paris ausbleibt, und die Rifche nie unter ben Baumen fich geigen will. Ich babe ben Schluß für mich behalten.

Dieses Gemisch von Sinn und Unfinn wurde nicht so zusammengefast, wie ich es niederschreibe; vorgetragen, vielmehr durch Intersjectionen, Fragen, Pausen, und eine stumme Mimik unterbrochen, die demfelben eine peinslichlebendige Sichtbarkeit gab. Wir waren an der Mauer stehen geblieben, und es hatte sich ein Kreis von Straßenjungen um uns gebildet, deffen Gegenwart ihn aber nicht im Mindesten zu kümmern schien.

Ich suchte ihn in eine andre Bahn zu lenken, und bat ihn, sich zu beruhigen: In einer Zeit, wo ein König die Schnellpost besnutt habe, um nach Leipzig zu kommen, müsse wohl allerhand Unrecht und Unterschleif gescheshen, er könne sich aber trösten, denn der Mann, über den er sich beklage, werde schon von einer lieben großen Gemeine nur für einen schlauen Abschreiber gehalten. — Er lachte. Antworten Sie mir lieber, sagte ich, auf einige Fragen, die hiesigen Verhältnisse betreffend, über welche ich mich aufzuklären wünsche. Wir gingen mit einander dem Bosckenheimer Schlage zu.

Er ichien erichopft, und fprach wie ein andrer Menich von Perfonen und Dingen

gescheibt und unterhaltend. Selbst seine scharfen Gesichtszüge waren ins Milbere umgewandelt. Nur eins siel mir auf, daß er nämlich immer halb vor mir her ruberte, die Dände in den Rocktaschen, in welchen er unaufhörlich Schnippchen schlug. Auch sehlte es seinen Erzählungen ferner nicht an satirischen Accenten, wie er denn mit den Gegenständen nicht fertig werden zu können schien, wenn er ihnen kein Dasenschwänzchen anhängen durfte.

Auf einmal draußen mitten in den Spazirgängen drehte er sich um, schüttelte seine Loden, sah mich grimmig an, und fragte mit hohlem Tone: Sie sind so ruhig in meiner Rähe, wissen Sie auch, daß ich oft vom Teuzsel besessen werde? — Nergerlich über den Wiederbeginn der Rarretheidung rief ich: Weinethalben! Schicken Sie ihn nur jest zu allen Teufeln.

Aber Phantasterei und Willführ hatten ihn schon wieder ergriffen. Der Teufel, sagte er, kam einmal Nachts zu mir, und war melancholisch. Er führte ein schwefelgelbes Schnupftuch mit feuerrothen Blumen, in dies

fes weinte er häufige Thranen. Geine Rlage war, dag er überall geläugnet werde, daß Riemand ibn mehr recht in Kell und Rleifch ftatuiren wolle, und daß Schleiermacher of= fentlich in der Dogmatif habe drucken laffen, wenn es einen Teufel gebe. fo fei wenigstens durchaus nichts von ibm zu fagen. Borte des Geiftes flangen jammervoll, wie ein Lechgen bes Abgrunds, ich fühlte bie Mehn= lichfeit feiner Erifteng in der Schleiermacher= fchen Dogmatit mit ber meinigen in den Ge= dichten des Berühmten, ich ward gerührt und fprach: Go alle Belt bich verläßt, ich will an dir halten. Er jog gleich bei mir ein, und mard mein Stubenburiche. Wir baben uus nie gezanft, feine Rrallen fonnte ich gut brauchen als Stiefelangieber, aber manchen Schabernack bat er mir gespielt. Er gab mir Geschick zu allen Berrichtungen zwischen Sim= mel und Erde, aber es fam immer etwas so Widersinniges mit darunter, daß bas Werf nie den Meifter lobte. 3ch war, wie Gie vielleicht erfahren haben, eine Zeitlang in meinem Leben Compagniechirurgus. Mert:

würdige Ruren tonnte ich mit Bulfe meines Stubenburichen verrichten, obgleich mir benn nebenbei auch der Balfam des Fierabras balf, ben ich, wie ich mich erinnre, bamals icon befag. Die Anochen fügten fich gufammen, moderndes Aleisch wurde wieder lebendig, fo= bald ich rieb, ftrich und verband. Bas ge= fcab aber nach der Bataille von Pirmafens? Sie batten die Bermundeten, Cavallerie, In= fanterie, Gefdut, Train, alles durcheinander in ein Rlofter geschafft, und ein ungeschickter Pflafterstreicher von Keldscheer richtete drinnen Bermuftungen an. Die ich in bas Thor reite. tommt mir ein ganger Bagen voll amputirter Beine und Urme entgegengefahren, Die ber Bfuider ben Leuten abgenommen batte. Salt da! rief ich, Rebrt! Go wohlfeil ist das Kleisch im Rriege nicht. 3ch nahm die Glied: maken beraus. legte fie fauberlich nach einem gemiffen Goftem auf eine lange Schlachtbant, machte mich an die armen Rruppel, die in ibren Bettsponden achsten, mein Bonbafe von Collegen mußte mir bas Licht halten , und ebe der Morgen graute, war Alles wieder in fei=

ner Integrität. Run batte ich mich aber in ber Gile nicht vorgeseben. Ber tann auch Radtes von Radtem fo genau unterscheiben? 3d hatte bin und wieder promiscue angebeilt. Der Arm von einem Trainfnecht faß an einem Officier von alter Kamilie, Jager frieaten Dragonerbeine und fo umgefehrt, turg es mar die größte Verwirrung aller Truppen= theile und Ranggrade hinsichtlich der Ertremi= taten im Cazareth. Läßt fich die Sache redreffiren, fagte ber General, fo foll ber Laufendsackermenter (ber mar ich nämlich) wieber abschneiden. 3ch protestirte und ertlärte, immer gelinge bergleichen nicht, man durfe die Ratur nicht verfuchen. Die Rerle mit ben umgetauschten Gliedern liefen nun gum Audi= teur, der follte ibre gegenseitigen Anspruche im Bege Rechtens entscheiden. Der Auditeur fah verlegen aus, fprach viel vom Principale, Accessorio, Specification, Adjunction Adferrumination, und wollte wirklich Schädenklagen annehmen. Der Chef ließ ibn aber rufen, und fuhr ihn an: Gind Gie denn gang des henters? Feldteffel ift Feld=

teffel, Montur, Montur, Arm, Arm, und Bein, Bein. Wenn die Schelme noch mudsen, jedem Dreißig mit der Ruchtel. — Da ward es ftill. An mich aber erging bei ber Parole der Befehl , ichlechterbings feine 2Bunder der Beilung mehr zu verrichten. Denn außer bem entstandnen garmen, mar es ihnen auch zuwider, daß meine Runftstude die ge= reinigten Berftanbesbegriffe manten machten, die bei der Armee ebenfalls eingeführt maren, weshalb man ihr auch unterfagt hatte, 2Bun= der der Tapferteit zu üben. Wer fann wider ben Bug ber Ratur? Richt lange barnach verlor unfer Stabstrompeter durch einen Gabelbieb die Rafe. 3ch fab fie ins Gras fallen, bob fie auf, legte fie in mein Futteral, und nach ber Affaire nahm ich den Mann bei Seite, beffen verschimpftes Untlig mich dauerte. Die Berbindung des Riechorgans mit der Bundfläche mar eine Rleinigfeit, Die Nase faß wie angegoffen, doch, der liebe Gott mag miffen, wie es tam, ich batte fie ibm verkehrt in's Geficht gepflangt, die Löcher oben. Der Muficus war außer fich, wenn die Löcher nicht

unten maren, fo fonne er nicht ordentlich blafen, rief er. Bergebens fuchte ich ibn burch allerband Troftgrunde ju berubigen , und führte unter Andrem, da ber Unglückliche ein leiden-Schaftlicher Schnupfer mar, an, daß bei einer folden Rafenstellung Diefer Genug fich viel bequemer und sparfamer bewertstelligen laffe. Er blieb mit der Consequeng der Bergweif= lung bei feinen Borten, und ermiederte: Regen und Schnee falle nun in feine Rafe und die Bogel fonnten bineinschmeißen. Um ibn wenigstens vor diesen Wetter = und fonftigen Einfluffen ju ichugen, ichligte ich die Stirnhaut auf, und feste ihm ein Dach von Rindfleisch über bie Rafe. 218 mein Patient mit gedachter Equipage vor die Front geritten tam, mar es wirklich ein erhabner Anblick. Die Rase stieg von Dunn nach Dick wie ein sorniger Titan empor, darüber breitete fich, gleich dem ewigen Schidfale, groß und folibe das Dach, welches ich im Dorischen Styl ge= Aber der Chef murde höchst balten batte. grimmig, und ich entging faum einer barten Behandlung. Er verabschiedete mich, wie es

wörtlich lautete: wegen Subordinationswidrig angesetzter Stabstrompeternase, und unanges mehnerweise darüber verfertigt habenden Rinds fleischernen Wetterdachs im Dorischen Gesichmad.

Als ich dem Stubenburschen mein Leid klagte, lachte er mich aus, und sagte: Laß nur! Du wirst, wie alle große Männer, ein Märtprer der Zukunft, wahrlich, wahrlich ich sage dir, es kommen die Zeiten, wo Aerzte bis in die Wolken erhoben werden, weil sie Rasen anzusetzen verstehn.

Ich war nun dieses Geschwäßes, welches wie die Blasen eines Zauberkessels aufbrodelte, überdrüßig. Man untersucht die Metalle auf einem Prodirsteine; ich war mir bewußt, daß ich das Mittel beiemir trage, hier den Kaßensglimmer zu entdeden, wenn mich meine Vermuthung nicht trog. In die Tasche greisend, brachte ich ein hübschgeschnistes Eruzisir hers vor, welches mir am Nachmittage bei einem Antiquar angestanden hatte. Ich hielt es dem Phantasten vor und sagte: Wenn der Sas

tan, wie es icheint, Gie jest wieder befist, fo wird er vor diesem Anblide weichen.

Er erschraf, seufzte, verdrehte die Augen, füßte die Fuße des Bildes, schlug an feine Bruft, stöhnte: hier! hier! Das Richts! Das Richts! war davon, ohne mir Lebewohl zu sagen.

## Behntes Capitel.

Ich folgte ihm. Er ging raschen Schritts zur Stadt hinein, über den Roßmarkt, den Paradeplat, die Zeile, dann schlug er sich rechts in ein enges, übelaussehendes Gäßchen. Kleine Säuser standen dort, eins wie das andre, mit braunrothen hervorspringenden Polzgiebeln, schmal und ängstlich zusammengepreßt. In einer Chüre saß ein junges Mädschen, sie erhob sich bei seinem Nahen, grüßte ihn demüthig, er blickte spähend um sich, Riemand war in der Nähe sichtbar, er schlüpfte in das Paus.

Im Theater wurde der leichtsinnige Lugner von Soldoni gegeben. Ich war unruhig, gerftreut, bas Stud tonnte mich nicht fesseln. Rach bem zweiten Acte war ich braufen. Ich ging,

von Reugier und Biderwillen zugleich bestürmt, nach dem Gäßchen. Man fagte mir, als ich mich demfelben näherte, auf mein Besfragen, es fei die Judengasse.

Ich hatte mir das Saus gemerkt, und da hier zu jeder Stunde ein Käufer unversfänglich willkommen war, so beschloß ich einsutreten. Der Flur war dunkel, von der Treppenseite siel ein Dämmerlicht herunter. Ich stieg sacht die Stufen hinan, blieb aber in der Mitte stehn, weil ich einen unerwartesten Anblick hatte.

Dben in einem kleinem Vorraume saß auf. huntem Damastbehangnem Stuhle, der auf einen Tisch gestellt worden war, mein Begleiter. Er trug um die Schultern ein Stück Scharlach, eine Krone von Goldslittern auf dem Haupte, und wenn ihmecht gesehen habe, einen weißen Stab in der Hand. Zu seinen Füßen lagen eine Alte und daß junge Mäden auf den Knien. Wilde Berzückung spiezgelte sich in den Gesichtern der drei Personen, sie sprachen hestig und leise, was ich nicht verstanden habe. Die siedenarmige Lampe.

war angezündet und beftrahlte das unbeim= liche Bild.

Einige Secunden hatte ich betrachtend geftanden, als der Gefrönte meiner gewahr wurde. Er sprang vom Stuhl und Lisch, die Frauenzimmer erhoben sich, die Szene brach zusammen, sie löschten eiligst die Lampe. Ich rief ihnem zu, sie sollten sich nicht stören lassen, ich hätte nur etwas handeln wollen, und entfernte mich rasch.

Rebenan in einem Kramladen, wo ich zum Schein nach verschiednen Dingen fragte, suchte ich die geschwäßige Dandelsfran auszuholen. Sie wurde aber, als fie merkte, wovon die Rede senn follte, still, ein Orientalischer Ernft lagerte fich plöslich über ihr Antlig, fie drückte, das sah ich, eine tiefe Entrüftung hinunter, und wich meinem Berlangen aus.

So bin ich ohne Auftläung über die Gefchichte geblieben. Ich habe mir zwar aus Schläffen und Muthmaßungen einen Zusammenhang gebildet, weiß aber nicht, ob er der richtige ift.

# Gilftes Capitel.

Dem Meßlärmen entronnen, der selbst bei Racht in den Corridoren des Gasthofs nicht austobte, mar ich schan in der öden, stillen Gegend bis Darmstadt sehr frah. Am Elementarischen kann ich ein unterschiedloses Gekräusel ertragen, löscht aber die beseelte Menschenwelt in gleichgültigen Wogen aus, so sast mich bald ein Schwindel. Das ist meine Empsindung in allen großen lärmenden Versammlungen.

Darmstadt selbst ist nun freisich gar zu still. Diese kleinen Restdenzen haben ein zwiesspältiges Dasenn. In der Regel sehlt es ihnen nicht an einem Kreise norzüglicher Mensichen, der sich aber doch bald aushöhlt, meil es an der soliden Unterlage größerer Verhältenisse gebricht.

Borms in seinen Weingärten bot uns den Dom, deffen vier runde Thürme gedrungen aussteigen. Das Wert ist Byzantinisch, oder, da dieses Wort in Verruf zu kommen scheint, Borgothisch, und macht sowohl innen, als außen durch seine derben Constructionen einen compacten Eindruck. An der einen Seite ist Gothisch hineingebaut, was die Urform entskellt. Im halbversallnen Umgange fand ich Trümmer von großen Wandhautreliess, Darstellungen aus der Leidensgeschichte, die mir vortrefslich zu seyn schienen, und in die Stizzenbücher unsver wandernden Kunstjünger zu gelangen verdienten.

Dinter dem Chor foll Siegfried begraben sepn, natürlich nur fabelhafterweise, indeffen ist es angenehm, wenn sich das Poetischmögeliche so nach Ort und Stelle verwirklicht. Der Glödner blieb aber in allgemeinen Resden hangen, und es kam keine proentliche Deutung heraus. Ueberhaupt haben die Führer in diesen Gegenden wenig Phantasie und sind schlecht unterrichtet.

Das Gebäude ift gang leer. Als ber

Slöckner nach Gemälden und sonstigen Bildzwerken befragt ward, sagte er: das haben die Franzosen zerstört. So lautet vom Orsleansschen Kriege her die Klage hier, in der Pfalz, den Khein hinabwärts bis zur Ahr, überall, wo man eine Ruine, oder eine austgeleerte Stätte sieht.

Ich stieg zu dem Absahe bes einen Thurms empor, und sah nun die herrliche Ebne der Ribelungen vor mir ausgebreitet. Sanfte Dügelzüge theilen die Fläche in mäßige Quarzitiere ab, der Rhein schlendert in Bogenkrumsmungen daran ber, in der Ferne begrenzen die Aussicht Taunus und Odenwald, rechts Donnersberg, Bogesen und Haardtgebirge. Rehrt man nun in die Rähe zurück, so verstedt sich mehr, als daß er sich aufdrängte, ein blasser grauer Werder im Rheine. Das ist der Rosengarten.

Die beiden größten Epen der Welt spielen in räumigen Gebirgumgränzten Flächen. Man fühlt es, nur ein solches Terrain mit seiner ruhigen Mannichfaltigkeit ist der Boden jener Gattung. Da gedeiht das DeldenEin Ruisdaelscher weißblauer himmel lag segnend über der Bergstraße, die von allen Geistern der Fruchtbarkeit stroste. Man glaubt es nicht, daß die Erde so viel tragen könne. Reben, so weit man sieht, dazwischen Obstbaum an Obstbaum, und alle Feldsrüchte, Tabak, Hanf, Mais. Dazu der schöne einssache Gegensat, links die sansten, lieben Düsgel, beberrscht vom Melibocus, rechts die goldne Fläche im sanstvermittelnden Abendslichte! Man sieht doch auch wieder deutsche Bauern in viereckten Röcken, mit breitkrempisgen Hüten. Richts unleidlicheres, als ein halbschlächtiggekleidetes Landvolk!

Es war spät, als der Wagen über die steinerne Brüde fuhr. Dell saben die Fenster Beidelbergs berüber, und spiegelten sich im Redar, der von unten ungewiß murmelte, die dunkeln Umriffe des Gebirgs besäumten das späte Bild.

3d fannte bien Riemanden und wollte auch Riemanden fennen lernen. Es ift eine eigne Empfindung, nach wechselnden Tageseindrücken Abends in eine fremde Stadt zu
fahren, wo keine Seele uns erwartet. Wir
suchen nichts, und möchten doch Alles hoffen.
So wird es einst bei der letzten Reise seyn.
Du bewegst dich den streisenden Lichtern entgegen, sie gelten dir nicht und du giltst ihnen
nichts, ein unendliches Berzagen ergreist dich,
eine weite Leere spannt sich durch deine Brust
aus, endlich bist du da, Fremdes begrüßt
dich, und Alles ist anders, ganz anders.

#### 3wölftes Capitel.

Um Morgen in der reinen Frühe murde die Stadt und das Redarthal beschaut. Sie liegt in einem Dreied eingefeilt zwischen den Dügeln, denen Fruchtbäume, Weinstöde und Laubhölzer die mannichfaltigste Färbung geben. Das Schloß thront stattlich darüber, die Brüde zieht die Landschaft zusammen, die im grünen Flusse noch einmal aufledt. Ich musterte diese Derrlichkeiten bei der Pelle eines klaren Septembertags.

Run ging es den Berg hinan zu der berühmten Ruine. Die verschiedensten Zeiten haben daran gebaut, und ich glaube, daß, als das Letzte fertig, das Erfte bereits wieder verfallen war. Bom ältesten Theile, dem Ruprechtsbau, stehn nur noch wenige

÷

Der Rrang von Rofen um ben Birfel, die Engel, die ben Rrang halten, find Ein icones, finnvolles Bunftzeichen. diefen Mauerreften aus gebn die übrigen Fragmente, der Ludwigsbau, ber Ottobeinrichsbau, der Friedrichsbau und ber Englische Bau um ein verschobnes Bodenquadrat. find gum Theil im ichlechteften Stol, jenem Reuitalienischen oder Frangofischen entstanden. Dennoch macht bas Sange, von innen ober außen betrachtet, trot der Commodenartigen Leisten und Schnigeleien in dem braunrothen Stein, trop der geschmadlofen allegorischen, profanen und beiligen Statuen in Giebelfeldern und Blenden, die große, oft gepriefene Wirkung. Berworren und reich liegt dieses Gemifch por und, wenn wir im Sofe ftebn, die Reit bat das Scharfe und Ungeborige gemilbert. In ein Schidfal des Berfalls geriffen, rubn die Ungehörigfeiten friedlich neben einander, wie die Leichen der Gebliebnen von Diefem und jenem Beer auf dem Relde ber Schlacht. Gebt man aber in die innern Raume, fo ftebt es ftill und wuft um uns ber, ber

Tag findet den nächsten Weg durch Deden und Mauerluden, einseelenlofes Gerippe ftarrtuns an.

Bie verschieden wird es, wenn wir uns. por diefem truben Befen in die grune Fulle Des Gartens flüchten! Dem berrlichen Reich= thume gegenüber thront, nun auf mächtig vorfpringendem Bergruden der große Bau als frisches Ganges. Starre Mauern tragen ibn vom absteigenden Fels empor, gewaltige Thurme geichnen die charafteriffrenden Grengen in die Luft. Und bann, wenn man fich mieber naber bingumacht, das Buchern von Strauch, Baum und Rraut in den Graben, und die gutmuthige Zudringlichkeit bes Epheus! Um Bappen und Bildfaulen ift er gefrochen, gange Burgftude bat er besponnen. Ein Thurm ift in zwei Salften gesprengt. das eine Stud liegt ungerbrochen unten, das andre ift mit offnem Innern ftebn geblieben. Da bat fich ber Schmaroger berzugeschlichen, und weht mit feinen Ranten bin und ber, als wolle er gefällig die Bloge verhüllen.

Der Rachmittag war fo schön als der Morgen. In der romantischen Wilduck fab

ich den Wolfsbrunnen aus dem Gestein quellen. Er füllt unterhalb drei oder vier Weiher. Beerden von Forellen durchstrichen in dunkeln Zügen diese Schaalen. Der Weg ist entzückend. Die Sage des Orts handelt von einem halbs göttlichen Wesen, Jetta oder Jutta. Sie soll, oft unsichtbar, den Menschen die Zukunft geweissagt, und verfündet haben, in diesem Thale würden einst viele Wohnungen stehn. Von ihrem serneren Schicksale giebt es mehrere Erzählungen, die eine ist im weiteren Kreise bekannt geworden, wonach sie am Brunney von einem Wolfe zerrissen ward.

Das Mährchen einer Gegend ist der Athem ihres Geistes. Im Sarz deuten alle Sagen auf das geheimnisvolle Leben des Metalls und der Berggewässer, das ist die Krone der Prinzessin, das sind die Kleinodien, die der Schäsfer aus dem Berge holt, und micht ansehn darf, sie verwandeln sich sonst. Im zerstreuten Riessengebirge soppt Rübezahl ohne Zwed, der Rhein erzählt die Geschichte von Fehde und Zwist, von Scheiden und Meiden. Die Kräfte der Urwelt lagen dort in Hader, gewaltsam

mußte der Strom das Becken der Felsen durchbrechen, die jest wie feindliche Brüder von Ufer zu Ufer einander anstarren. Und was erregt mehr den Gedanken von Ankunft und Abschied in uns, als ein so lang sich hinsplinnender Wassersaden? — hier nun, im lustigen Thale des Neckar, sprach die Natur in prophetischer Beise von ihren noch verhüllten Schätzen.

Sie ist nur gar zu übermächtig, wenn sie Einen wieder einmal mit dem großen, ewigen Antlitze nahe anblickt. Dicht neben der Freude über ihre nackte Schönheit liegt die furchtbarste Berzweislung, und schon fühlte ich das Saussen des Abgrunds, als unter den Bäumen des Schloßgartens bei dem Anblicke einer Ruß, die im Grase lag, mir ein Mährchen begegnete, und die Schrecken hinwegscherzte. Ich will, was ich erlebte, weiterhin mittheilen, da viels leicht Mancher sich dabet an die Landschaft ersinnert, die er selbst früher liebgewonnen hatte.

### Dreizehntes Capitel.

Das Seidelberger Faß halten wir Rordischen Hungerleider für eine Metapher, für eine Art von hölzernem Scherz. Der ist es aber nicht, sondern dieses Faß ist eine Wahrheit, wahrer als die Französische Charte. Vorgesdachte historische Berichtigung schöpfte ich aus den Erzählungen des Castellans, der mich in den Schloßkeller geleitete. Eine Treppe führt auf den Rücken des Ungethüms, oben ist ein geräumiger, mit einer Gallerie umgebner Plau gedielt. Rach einigen Autoren faßt es 260 Fuder, nach andern nur 236. Wer die Constroverse durch eine Probe schlichtet, soll das Differenzquantum als Preis erhalten.

An einem Pfeiler der Gallerie fand ich fol-

gendes Epigramma von garter weiblicher Bleis feber:

Am 12. August ben Schlofberg bestiegen, und geftort in Raturgefühlen burch bas gas.

Schweigend in ber Abenbbammrung Schleier Ruht bie Flur, bas Lieb ber Deine ftirbt! D Matthiffon!

Withelmine von \*

Es ist das Faß — so erzählte der Castellan — in welches die Kurfürsten von der Pfalz den Zehentwein füllen ließen , der von nahe und fern dem Schlosse gebührte. Zwei Ortschaften reichten in guten Jahren hin, das Stüd zu füllen, und da der Wein, je größer das Gefäß, sich um so. besser hält, so war die Sache, wie gesagt, keine Schnurre, sondern eine ganz verständige Vorrichtung. Man sieht hier gleichsam in einem Symbole die freche Fruchtbarkeit dieser gesegneten Gauen.

Jest hat der Großbergog mit den überrheinischen Districten die besten Gemächse verloren. Jene feurigen, gewürzhaften Haardtweine, der Forster, Deidesbeimer u. f. w. verdienen ein viels faches: Est! Die diesseitigen Stode geben das gegen nur einen mehr ober minder guten Lands wein.

Auch hier hört man bei jedem Defect den Refrain: das haben die Franzosen gethan. Man sollte meinen, die deutschen Grenzländer müßten auf ewige Zeiten die Lust verloren haben, nach Westen zu bliden. Sie hätten mindestens endlich wohl lernen können, daß eine Nation, welche diesen Namen verdient, es immer nur mit sich wohl meint, und gegen Andre nie anders als geizig, grausam und räuberisch ist, mag sie einem Despoten oder der Freiheit fröhnen.

3m Stüdigarten bat ein früherer herrscher eine Inschrift binterlaffen, Die alfo lautet:

Unno 1681

ben 22 Januari

Bon Schloß auf biesen Ort Dat wider alles Poffen Aus Studen Kurfürst Karl Mit Augel Rugel troffen.

Bufte ich nur, wie man gu fo einer Gartenspielerei in offner, unbedeutender Gegend, wie Schwetzingen ist, Lust haben kann, wenn Einem Deidelberg zu Gebote steht! Eine große Region alles Menschlichen ist doch grillenhafte Willführ, sonst läßt sich wirklich nicht einsehn, wie Fürsten darauf gekommen sind, zwei Stunsben von einer unvergleichlichen Gegend, allershand kümmerliches Grotten = Tempel = und sonstiges Mischwesen zusammenstoppeln zu lassen.

Indeffen find die Springbrunnen recht fcon. Zwischen Diesen Spiegelfabinetten, trod= nen Wafferfällen und Berirfprigen hatte fich ein Benift von dienstbaren Beiftern eingefunben, welches mich febr beluftigte. Buerft eine Alte, welche bie unerschrockenften Untworten 36 fragte fie, von wem der Garten aab. angelegt worden fei? und fie erwiederte: Bier habe ein Student neulich beinahe ben Sals gebrochen , als er feines Landesvaters Gefund= beit getrunten. Auf mein ferneres Forichen, ob die herrschaft zuweilen bertomme? entgeg= nete fie, im Birthshause werde alle Sonntage Mufit gemacht. - Ein Invalide, ein ehrlicher Salbichmeizer, hielt fich dagegen mehr an die Gleichheit bes Rlangs, um mit mir ein Berständniß zu haben. Bei dem gemalten Prospect am Ende des Laubgangs fagte ich: Diese Landschaft ist sehr täuschend. Ja, versetzte er, das ist die de utsche Landschaft. Täuschend ist sie! rief ich. — Recht doch! Recht doch, antwortete er, deutsch! deutsch!

An der Moschee wartete der dritte Sproß des Kleeblatts, eine zweite Alte. Sie warf mit Sprüchen aus dem Koran um sich schien aber gegen das Gesetz des Propheten, welsches die starken Getränke verbietet, in etwas gesündigt zu haben. Das Wesen der Türkischen Religion setzte sie in das Sinnbild unter dem Turban.

Bulet hatte ich alle drei hinter mir, und wenn fie gemeinschaftlich zu erläutern begannen, so kamen Gespräche heraus, die gleich in die wildesten Parthien der verlornen Liebes-mühe hätten eingefügt werden können.

Die Novellisten, welche uns das gemeine Bolf in seinen Reden vorführen, fehlen immer darin, daß sie ihm zu viel Sinn und Humor unterlegen. Wenn es schwatt, so plappert es elementarisch, ohne allen Zusammenhang, nimmt

es sich dagegen vor, etwas ausdrucken zu wollen, fo pflegt es sehr laconisch und bestimmt zu senn. Shakespeare und Cervantes sind die einzigen, welche bisher in diesem Punkte, wesnigstens meistentheils ein richtiges Gefühl für die Wahrheit bewiesen haben.

Bom Universitätsgetreibe ließ sich wenig in Beibelberg bliden. Die Vorlesungen waren fast alle schon geschlossen. Die akademische Jugend hat, wo sie zahlreich versammelt ist, etwas von einem Bienenschwarme, der bekanntlich einen großen Nupen gewährt, jedoch in der Rähe leicht unbequem wird. Mir ist es daher ganz erwünscht, wenn ich zur Zeit der Ferien auf einer hohen Schule anlange.

Mit besondrer Sorgfalt studire ich immer die Anschläge am schwarzen Brette, als Quels len der Culturgeschichte. Auch die Besehle des Senats psiegen für die Erfenntnis des Geistes der Gesetze wichtig zu senn. Dier hatte Amsplissimus seine ganze Kraft auf drei Gegenstände verwandt. Rämlich:

1) follten die Studenten durchaus nicht mehr im Angeficht bes Publicums baden;

- 2) murben die Unordnungen, welche die Dunde der Studenten noch ferner anrichten möchten, von jest an unnachsichtlich geahndet werden;
- 3) konnte das Einwerfen der Strafenlaternen in Zukunft auf keine Beise langer geduldet werden.

Wenn sich diese Documente erhalten, so wird ein Geschichtsforscher des vier und zwanzigsten Jahrhunderts daraus nachstehende Folgerungen berzuleiten im Stande senn:

- 1) daß die Beidelberger Commilitonen im Stande der Unschuld gelebt haben;
- 2) daß swischen ihnen und der wilden. Thierart: Pond oder Hend genannt, ein halbmythischer Verkehr gewesen sei. — Denn, wenn die Veredlung der Zeiten so fortgeht, wie man uns vorhersagt, so giebt es dann keine Hunde mehr, sie sind ausgestorben oder apanciet.

Endlich

3) daß zwei Bunfte in Deidelberg bestanden, Glafer und Studenten, welche mit einanber einen geheimen Cartell gehabt, den die letztgedachte Zunft durch Glaszerstörung zum Nuten des ersten Gewerks ausgeübt. Wie dieses aber wieder den Studenten geholfen, sei zur Zeit noch dunkel.
Bei der zweiten Hypothese wird man sich
an Centauren, Faunen und Satyrn erinnern,
welche Gestalten doch auch nur aus der Beschäftigung mit Pferden und Ziegenvieh im
urweltlichen Zustande entsprungen sind. Man
wird es nur auffallend finden, daß nichts Figuratives, etwa ein Student, der sich in einen
Pudel endigt, oder umgekehrt, ein Mensch
in Kanonenstiefeln mit dem Anubiskopse, übrig
aeblieben ist.

Die dritte führt, wie ich fürchte, Manchen zu weit, Irrthümer werden sich über die Wahrsheit breiten, und es muß dann erst wieder ein Niebuhr aufstehn, der die Frage auf die einzige als gewiß anzunehmende Thatsache zurückstringt: von den beiden Zünften und dem zwisschen ihnen bestandnen Cartell.

## Bierzehntes Capitel.

In dieser Stadt des Wissens gewesen zu senn, und Niemand besucht zu haben, als die Forellen am Wolfsbrunnen, das schwarze Brett und das Faß, erschien denn doch wie eine gar zu große Thorheit. Ich ging deshalb, Thibaut meine Aufwartung zu machen, erhielt aber die Antwort, daß der Derr Geheimerath noch im Colleg sei. Da er nun, als ich eine Stunde später zurücktehrte, schon bei Tisch war, und ich abreisen mußte, so waren meine Versuche umsonst gewesen, und ich hatte die Strase des Himmels für meine Verkehrtheit empfangen.

Es that mir leid. Man hatte mir fo Bieles von dem alten ehrenwerthen herrn, dem auch ich mein weniges Jus verdanke, gesagt, dag ich, obgleich er ein Gelehrter ift, auf eine menschliche Begegnung mit ihm hoffte. tet bekanntlich einen Musikverein, der bie alten großen Rirchensachen - Berfe, Die gum Theil nie gedrudt worden, und gemiffermagen Bebeimniß find - ausführt. Gine jener ebrwürdigen Beranstaltungen, die in Deutschland das Bortreffliche im Stillen zu bewahren pflegen! Die ftrengste Form foll bei den Zufammenfünften diefes Rreifes herrichen , alles muß fich auf den Zwed der Berfammlung begiebn; man fagt fogar, daß Damen und Derren nicht mit einander gu reben pflegen. Gehr meife! Ein Runftinftitut erhalt fich nur fo lange in feiner Reinheit, als ihm Galanterie und Sogie= tätetrain fern bleiben. - ..., obgleich er ein Gelehrter ift" . . . fagte ich. Warum haffe ich die Gelehrten? - 3ch baffe fie nicht, aber fle verfteben meift nur die Genoffen ihrer Gilbe, und deshalb ist ihre Nabe in der Regel unerfreulich. Dag es zwei Reiben von Raturen giebt, beren eine mit ihrem Erleben, Erleiden, gludlichen Taften und Finden grade fo viel Recht hat, als die andre erlernende, bleibt ihnen

cin ewiges Räthsel, und wie viel ste selbst der sogenannten Ignoranz verdanken, wissen ste noch weniger. Um erträglichsten sind sie noch, wenn sie sich ganz im Fache halten; nun aber hat sich auf der Spise unsere Cultur ein geswisser philosophisch = althetischer Jargon ausgebildet, der für alle Misverständnisse das bekeizteste Mittel darbietet. Dessen pflegen sie sich auch wohl zu bedienen, um über Dinge zu reden, von denen sie nicht das mindeste Gefühl haben. Und dann ist die Fortpstanzung grenzenloser Irrthümer unter der Aegide eines ansmaßlichen Schulwissens gleich zur Hand.

Uebrigens sind sie schlimm daran. Es ist so viel Stoff aufgerührt worden, daß nur die Universalköpfe an der Ueberlast nicht erliegen. Die Andern ergreift bei dem Andrang des Borraths, den die unermüdliche Ameisenthätsteit herbeizuschleppen nicht müde wird, ein banges Gefühl, sie sehnen sich nach einem einssacheren Berhältnisse. Ich habe dieß mehrmals aus Gesprächen mit wackern Männern des Standes hervorhören können. Die Naturskundigen sind die glücklichsten. Ihnen ist eben

ونيت

recht wohl in der Fülle des Einzelnen, das Softematiftren gilt ihnen jest für ein Zeichen des beschränkten Geistes, ihr ganzes Bestreben geht dabin, so viele Facta als möglich zu constatiren, und da bier beständig Anschauungen binzutreten, so ift ihr Dandwerk immer noch das munterste.

Der einzelne Mensch läßt, wenn er fich da und dort mude gesucht hat, wohl auf einmal das vielgespaltne Unwesen fahren, und bewegt sich später dann mit den durch die frühere Anstrengung gestählten Sinnen nur im Kreiscodes Rächsten und Nothwendigsten.

Daß etwas Aebnliches in Beziehung auf das jesige und fünftige Geschlecht eintreten werde, sagt mir eine Ahnung. Wenn die Tasgelöhnerarbeit der Gegenwart sich erschöpft has ben wird, dann mag wohl plöslich eine neue Wenschheit, einfach, schön, in sich zusammens hangend, dastehn; der aufgespeicherte Wust ist vergessen, und nur mittelbar bleibt die Wirstung im vermehrten Blut und Nervengeist sichtbar.

Ich flieg, meiner Gesinnung, mir das Liebgewonnene für immer einzuprägen, treu, noch
einmal auf die geschmückte Höhe. Dier hatte
das verhängnißgeweihte Paar, Friedrich und
die schöne Elisabeth von England gelustwanbelt, liebend und ritterlich schuf und baute der
Gatte für die Gattin. Sie war eine Stuart,
und ihr Unglück bewieß es. Man kann sie die
letzte Dame nennen. Es hat nachher keine
Champions mehr gegeben, die den Handschuh
einer Frau am Pute trugen, und in ihre Fahnen setzen: Für Gott und Sie!

### Funfzehntes Capitel.

Das Beibelberger Ochlosmährchen.

Rämlich, wie ich früher erzählte, ich sah unter dem schönsten breitesten Baume eine Ruß im Grase liegen. Es war eine große, vollsständige Ruß in grüner Schaale, sehr rund und glänzend, aber bei allem dem doch nur eine Ruß, und ich wäre wohl achtloß an ihr rorübergegangen, wenn ich nicht plöhlich auß dem Grase ein Singen vernommen hätte, welches, wie ich ganz deutlich merkte, da ich mein Ohr zum Boden neigte, seinen Ursprung in dem Innern der Frucht nahm. Es war ein Singen, lieblich und fein, wie ein Deimchen, aber nach Tact und Roten, nicht so rob, wie dergleichen Grasnachtigallen zu schlagen pstegen.

Die Worke des Gesangs konnte ich nicht versstehn, es war die hiesige Mundart, auf die ich nicht gelehrt bin.

'Eine folche Spieldose ist immer des Mitnehmens werth, fagte ich, und erhob die Rug, die ju meinem Erstaunen schwer mar, wie ein achtpfundiger Stein. Aber ich batte mich barüber nicht lange zu verwundern, denn es ftanden mir noch mehr Ueberraschungen bevor. Die oberfte Schaale begann ju leuchten, wie Reuer, fie ging vom Leuchten in das Salbdurchfichtige, vom Salbdurchfichtigen in das Gangdurchfichtige über, barft in allerhand cryftallnen Figus ren auseinander, Die Splitter fprangen Glasartig von der barten Schaale ab, legten fich. nachdem fie in Luften fich ungewiß einige Zeit bin und ber bewegt, auf einem großen Lattich= blatt, gleich einer Chladnischen Rlangfigur nie: ber, und ich hielt die Rug fauber gefchält in Banden. 3ch wollte fie eben in Papier mideln, als fie fich von felbst außeinander legte, wie man es wohl bei gangen Bagen bat, die dann auch als offne ju gebrauchen find. Die beiden Balften blieben nur am untern Ende durch ein

Bautden verbunden. Das Innre mar ber gewöhnliche weiße Rern, mit gelber Saut ums zogen. Rur mebr Ginfchnitte, als fonft porfommen , nahm ich in demfelben mabr. Das Singen batte aufgebort, dafür fühlte ich aber von unten ein Regen und Bewegen, als wollte etwas an bie Oberfläche bervordringen. Richt lange, fo famen aus einem Einschnitte zwei Pferdetöpfchen gum Borfchein, die Thierchen arbeiteten mit den Borderbeinchen beftig, um emporguflimmen, endlich gelang es, fie jogen an, ibnen folgten zwei Andre, benen noch zwei: Die Sechse brachten eine Rutiche ju Tage, und rannten im gestreckten Trab dreimal an dem außern Rande ber einen Rugbalfte berum, Die ich nun grade bielt, aus Furcht, bas garte Gefähr möchte auf der abichuffigen Rlache um= ichlagen. Als fie ben Lauf vollbracht, ftanden fie ichnaufend ftill, und ich fab, daß ihnen aus den Rufterden fubtile Reuerstrählchen gingen, mas eine allerliebste Wirfung machte. Röflein maren Beifgeborne, die fleine Rutiche war fcon blau lafirt mit filberplattirter Arbeit, das Sielenzeug roth. Trop der unendlichen

Rleinheit konnte ich Alles ganz genau unterscheiden, und sah unter andrem, daß ein Schnällchen an dem einen Bauchriemchen aufgesgangen war; es mußte mir eine besondre Kraft ins Auge getreten seyn. Was das eigenste war, auf dem Vode saß kein Rutscher, die Zügel schleisten nachlässig nebenher, die Rößelein zogen den Wagen ohne Leitung nach der besten Regel.

Als sie nun so still hielten, that sich die Rutsche, wie die Ruß, von einander, der Rasten klappte nach vorn und hinten nieder, und in dem offnen Wagen saß ein Dämchen, die, sobald sie mich erblickte, meine Berbeusung anmuthig erwiederte, und ein Notenblatt, welches sie vor sich auf dem Schooß hielt, zusammenfaltete. Was für eine Statur in so einem Wägelchen Platz habe, das werdet ihr begreisen, Kinder, ohne daß ich es zu sagen brauche, genug, so viel kann ich versichern, daß die Frauenzimmer immer hübscher werden, je kleiner sie sind. Weine Augen rubten auf ihr, und sie schien sich lächelnd des Einbrucks zu freun, den sie auf mich machte. Endlich

4

unterbrach ich bas Stillschweigen, und sagte ihr einige allgemeine Söflichkeiten.

Sie erwiederte darauf eben so Allgemeines, daß das Wetter sehr schön und die Gegend ganz leidlich sei, daß man im Derbst jeden gusten Tag genießen muffe, und daß man am besten thue, zu dieser Jahreszeit zu reisen, weil sie die beständigste zu senn pflege,

Mein Ohr mußte nicht so geschärft senn, als mein Auge, ich bekenne, daß es mir Mühe tostete, die zarten Caute zu verstehn. Uebris gens sprach sie nun ohne allen Oberdeutschen Accent, rein und makellos.

Ich brannte, mehr von dieser interessanten Bekanntschaft zu vernehmen, und auf die Gesfahr bin, ihr unbescheiden vorzukommen, wagte ich, die Frage an sie zu richten: Mit wem ich die Ehre habe, mich zu unterhalten?

Ich bin, versetzte fie unbefangen, die Jutta, von der du gehört haben wirft. Denn ich muß dich, da wir nun von Geistersachen sprechen, du nennen, wie unfre Gesetze es verlangen. Meine Borbersagungen find eingestroffen, das Thal ist von Saufern voll. Ich

gehe hier noch umber, wie vor Uralters, und helfe nach meinen schwachen Kräften, wo es Noth thut. Ich sehe nach dem Obste, thue mich im Kelterhause um, und wiege die Kinder, wenn ihre Eltern auf's Feld gegangen sind. Es ist ein Irrthum, wie du siehst, daß mich ein Bolf zerrissen habe.

Da sie merkte, daß ich ihren Anzug', der bunt und neu war, mit Erstaunen musterte, suhr sie scherzend fort: Es gibt auch bei und, wie bei euch, Sonderlinge und heitre Geister. Die Sonderlinge bleiben in ihrem ursprünglischen Kostüme, sie kommen aus der Wode, und werden sogenannte Engel, die Riemandem mehr erscheinen, ich dagegen gehöre zu den leichten, geselligen Wesen, ich habe das Bedürfniß, mit der Zeit fortzugehn, ich halte das Wodejournal, und danach wähle ich meine Kleidung, warum soll man, wenn man auch unsterblich ist, ein Sauertops sen?

Weißt du, woraus die Welt erschaffen worden? fragte sie plöglich. Ich erwiederte, daß ich jüngst von einem Naturforscher gehört habe, sie sei aus Brei entstanden, der so nach

und nach verfühle und erstarre. Gänzlich im Irrthum! rief sie, die Unglücklichen, wie sie euch betrügen! Sie haben auch viel von der großen Esche Dgdrasil geschwätzt, von dem Ei, vom Chaos. Das ist alles nichts. Die Welt eutstand aus einer Ruß.

Ich machte eine Bewegung, daß die Ruß in meiner hand schwankte, die sechs Rößchen schlage hielt. Sie beschwor mich, wenn ich mit Besen andrer Urt umgehn wolle, mich gesetz zu benehmen, denn obgleich ihr nichts schade, so habe sie doch vor dem Umwerfen Furcht.

Die große Ruß, sagte sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, kam her, man weiß nicht, woher? Das ist etwas, was unser Derr auch seinen Getreuen nicht sagen will. Als sie da war, wurde aus der grünen Schaale nach und nach das Erdreich, die harte bildete den Fels, die Haut gab das Material zu der Mertallen her, und im Innersten blieb der eigentelich geschmackvolle Kern, den noch kein Sterbelicher gekostet hat. Weil in Wahrheit Alles so aus der Ruß kommt, hat sich das Sprich;

wort gemacht: Die Bahrheit, oder Alles in einer Rug. Darum ift auch ber Baum, ber fie trägt, mir besonders werth, und ich mable immer feine Frucht zu meiner Bohnung, wenn mich Umftande zwingen, den langern Aufent= balt im Freien zu fürchten, obgleich ich bann wegen Beschränftheit des Logis genothigt bin, mich auch fo zu beschränken, wie du mich erblidft. Jest berricht wieder ein folder Ums Die beutschen Mergte und Physiter ba= ben nämlich ihre, ich weiß nicht wievielste? Berfammlung bier gehalten. Es ift nun eine bei uns ausgemachte Erfahrung, daß diefe Leute, in großer Angahl gufammen, eine Gasart entwickeln, die den Geiftern der Ratur auf Die Rerven fällt, und fie ernstlich frant macht. 3ch fpurte fie gleich, fobald die Gigungen begunnen, in der Luft, Sperrte mich daber fofort ab, und mage auch jest mich nur beim trodenken Sonnenwetter bervor, da es immer noch nicht gang verdampft ift. - Aber, mas die Ruffe betrifft, so mußt bu ja unterscheiden amifchen malfchen Ruffen , Cambertuenuffen und ben gemeinen Safelnuffen. Rur die malfchen

find ein besondres Erzeugniß, das im Rleinen diejenige darstellt, von der ich dir erzählt habe; die andern find entartete Blendlinge, bei desnen dir nie etwas begegnen wird.

Sie war im Strom der holdesten Geschwästigkeit, und ich erfuhr merkwürdige Dinge. Die Geister sind nicht ganz unvergänglich, sie bekommen auch weiße Haare, aber alle Jahrshunderte nur Eins, was denn freilich lange dauern kann. Ist es aber endlich so weit, so erhalten sie die Dimmelskörper zu Altentheilen angewiesen. Daher sehn die Sterne so kalt auf unsre Röthe nieder, ihr Glanz ist nur der Wiederschein von Silberloden, um die manch Jahrtausend mit der ewigen Wiederholungnichtiger Leiden und Freuden sieg.

Das liebliche kleine Dämchen trieb zwischen biesen Reben ein artiges Spielwerk. Sie bog fich nämlich von Zeit zu Zeit über den Wagensschlag, faßte mit spißigen Fingern nach dem Rerne, und schnippte dann, wie man Wasserstropfen fortsprißt, worauf sich die süßesten Gebilde in der Luft zeigten: Schlösser, Rrosnen, holde Mädchengesichter, und was alles

noch fonft. Sie gaufelten von ben fchnippenden Fingern fort, floffen bann aus einander wie bunte Dampfwölfchen und verschwanden end= Bas thuft bu? fragte ich. Ich fpiele Glucksquter, verfette fie. Du baft mich gur guten Stunde getroffen, es gebe bir, wie jenem Fortunat, mable unter den Gaben Des Schidfals, und greife, was bu erfiefet, aus bem Rerne biefer Rug. - Benn bu von Fortungt fprichft, rief ich freudig, fo will ich ibm auch nachabmen. Gin ichones Beib ift eine zweideutige Gabe, mit dem Corbeerfrange tommt man jego unter ju fchlechte Gefellichaft, Beisheit bringt in's Unbeil, gieb mir Geld! - Merte auf mich, fagte fie, und thue gleich Gie bog fich weit binque, griff in einen Einschnitt bes Rerns, lebnte fich gurud, fcnippte, und die lodenoften Geldfade flogen vom Rin-- ger, die aber diefmal nicht ju Dampf gerflof= fen, sondern deutlich flingend niederfielen. 3ch wollte thun, gleich ibr, und in ben Ginschnitt greifen, aber mochten meine Ringer zu ftumpf fenn, oder woran es fonft lag, ich griff und fdnippte, und es tam nichts babei beraus.

Das Danichen wollte fich por Lachen ausschute ten, fie rief unaufhörlich : Griper gegriffen! Die Pferden wieherten fpottijd im beliften Tone. Ich murde ärgerlich , dachte : qu greifen muß both hier etwas fenn, faßte berb zu, und brach ein Stiid vom Renn aus. Damit hatte ich es gänglich versehn, Koboldgelächter er= ideallte um mich, am Ringer fühlte ich einen ägenden Schmerg, das Bagalchen feste fich wieder in ben Rreiblauf. Aber nun rannten die Pferde in fo gestrectter Carriere, das ud nichts mehr unterscheiden ließ, sondern es wie ein farbigglangender Cirtel um die Rennbabn flog. Der Cirtel jog fich fpiralformig jufam= men, immer enger und enger, und ichlüpfte endlich als schillernder Punft in die Lucke, aus der das Gefpann hervorgedrungen mar. Balften ber Rug flappten gufammen, ich ließ fie por Bestürzung aus der Sand fallen, unten legten fich die Regen der grünen Schaale facht um die barte, fie rubte wieder vor mir im Grafe, und ich mar fo flug und arm wie vorber, benn von den Geldfaden mar auch feine Spur, und die Gachen von der Beltichopfung

und vom Raturforschergas wird man mir nicht glauben.

Ber aber Lust hat, die Nuß zu suchen und aufzuknacken, dem will ich den Ort beschreiben. Es war nahe am Lustgarten, etwas rechts von den beiden Pfalzgrasen. Zehn Schritt davon stand ein Handwerksbursche, der daran zu tenen, daß er eben fortgehn wollte. Die Stelle ist gar nicht zu versehlen, und des Suchens wohl werth, denn in der Ruß sind, wie gesfagt, prächtige Schnurren.

## Gedigehntes Capitel.

## Ein Brief.

## C. 12. September.

Ich habe Ihnen meine Notigenblätter aus einem kleinen Orte in heffen, bessen Ramen mir nicht einfallen will, übersendet. Sie wers den aus ihnen meine Fata, wenn ich sie so nennen darf, ersehen haben, die freikich nur darin bestehn, daß ich die Augen aufthus und mir von Niemandem etwas weiß machen lasse.

Diese kleine Tour lehrt mich, daß man, um Entdeckungsreisen anzustellen, nicht nöthig hat, den Nordpol zu mählen, sondern dazu jeden mäßigen District unfres Baterlandes gesbrauchen kann. Ich wenigstens habe an jedem Punkte, wo ein Berhältnig der Cultur und

Sitte zu betrachten war, tie Sachen immer anders gefunden, als man fie mir befchrieben hatte. Um aber sein gutes Gesicht zu behalten, muß man freilich Empsehlungsschreiben und Bistenkarten zu Sause lassen.

Das fonntägliche Caffel uahm fich mit fci= nen geputten Leuten und ichonen Uniformen febr ichmud aus, both mußte ich mich Ihrer Bemertung erinnern, als Gie es einmal die leere Schöne naunten. 3d babe da immer eine un= angenehme Empfindung. Krüber die dumpfe Bewitterfdwüle, und jest der falte windige Lag, welcher einem Donnerwetter zu folgen pftegt! Die politische Emancipation ift für kleine Staaten , wie bas trojanische Pferd, fie geht nicht in das Thor, man muß die Mauer nie= berreifen, um fie zu betommen. Aber alle Gleich= niffe hinten, darum will ich diefes nicht weiter fort= feten, und behaupte feineswegs, daß in unfern fleinen Staaten aus dem Bauche bes Roffes belben gesprungen feien , oder fpringen murden.

Man fprach viel von dem bevorstehenden großen Boltofeste des 15. Septembers, des Tages, an welchem ein Jahr zuvor der Rur-

fürft bas Berfprechen ber Berfaffung gab. Gie follten lieber bie Berfaffung, wenn fie ibnen werth ift. obne Schaugeprange rubig bemah: ren. Einen Lag ju feiern, ber in dem einen Theile bittre Erinnrungen weden muß, ift jebenfalls indelicat. Wenn irgendwo traurige Roths mendigfeiten, wie bier, ftattgefunden haben, fo follten boch bie, welche die Sache burchfetten, fo verständig fenn, auf jede Weise die Debors zu berbachten. Man genieße den Erwerb, ift er ein gerechter, nach allem Juge. Dem aber, der verlor, ins Antlit ju jubiliren, verrath immer Gefühllofigfeit und einen unreifen Rach jedem Siege wechseln die Rollen, Ginn. und um den Ueberwundnen, mag er gewesen fenn, wie er will, sammelt fich gleich eine gange Schaar rachender Gotter.

Die Deputation, weiche den Fürsten hat zur Rückfehr bewegen sollen, war mit einer Antwort heimgekehrt, die Einige für günstig hielten. Dazwischen klang die Bermuthung, er werde an dem bevorstehenden Tage resignis ren. Es wurde sogar gesagt, der Kurprinz auch; dann siele, wenn ich nicht irre, das kand an Ihren alten Gönner, den Agnaten in Schles: wig, der seit dem Ausbruche der Unruhen immer behauptet haben soll, er werde hier noch der Herr.

Es thut Einem fo mohl, aus diesem politifden Staubwirbel ju bem Friedlichen, Bollendeten ju treten. Bie febr habe ich Sie, mit Ihrem Ginne für Naturmahrheit, in die Gallerie auf Belvedere gewünscht! Ber Rembrandt und Ban Dud fennen lernen will, muß ne in Caffel auffuchen. Diefer Rechenmeifter Copenol, die Rrau mit dem rothen Sammetbut, der Erzvater Jacob, die prachtvollen Landschaften , das Kamilienbild des van Leers, find Gachen, Die zeigen, mas Beide machen Man muß bas Andre von ihnen, fonnten. was fo im gewöhnlichen Galleriefinne immer noch Rembrandt und Bandock ift, daneben febn, um zu erfahren, auf welcher Bobe fie ftebn murben, wenn fie nicht von den Loduns gen einer leichtfertigen Practif verführt morden maren. - Bor dem Rathsberrn von Unt: werpen ift gewiß der Gerichtsrath in der Eugenie erfunden worden. Er fteht fo bescheiden und feft, fo burgerlich und boch fo vornehm ba. Und biefe milde Rornigfeit ber Farbung !

Abends sah oder hörte ich den Berggeist von Spohr, den der Componist selbst dirigirte. Sie haben nun jest den Zug nach diesen phantastischen Sujets, die Musiker, welche denn doch ihrer Kunst nur zur Sälfte günstig sind, da sie für das einsach Gefühlvolle, Herzliche, Idulische, in welchem der Musik so herrliche Wirkungen gelingen, nur wenig darbieten. Indessen, also nur munter alle Geister-Heren, und Spuketeuselstimmen zwischen himmel und Erde durchgepeitscht! — Spohr müßte sich von solchen Texten fern halten, sie passen nicht für sein achtungswürdiges, regelrechtes Talent.

3ch muß Ihnen doch eine Gublimität des Buchs ergablen.

Eroll, der Amanuensis Rübezahls, verliebt sich in die Gespielin der Prinzessin, und da er die Sache in seiner dämonischen Saut nicht zu Stande bringen kann, fingt er plöglich:

36 werb' ein Menfc, heirathe bich!

₹.

Richt mahr, auf eine eigenthümtichere Weise läßt fich ber Geift nicht aufgeben?

Das Publitum war febr höflich gegen ten Componisten und die Ausführenden. Ich faß neben der herrschaftlichen Loge, worin sich die fürstlichen Damen befanden. Sie hörten so aufmerksam zu, wie ich es noch nie von Borenehmen im Theater wahrgenommen habe.

Ein alter herr neben mir, fagte, nach der Loge blidend: Wie schön mare es, wenn der Rurfürst auch da bei ihnen fage! Es lag so etwas Inniges in dieser schlichten Acuserung, daß sie mich tief rührte.

Der Strich über gegenwärtiger Zeile verräth Ihnen, daß ich den Brief an wechselns dem Ort schreibe. Entschuldigen Sie haber, wenn mein Bericht etwas unordentlich wird, doch giebt ihm das vielleicht den einzigen Reiz, dessen so geringfügige Correspondenzartitel fähig sind. Ich ließ ein Mährchen, was mir in der Pfalz eingefallen war, Ihnen aus Afchassenburg zustliegen, da Sie noch, wie ein Rind, fich an dergleichen erfreun konnen. Sas ben Sie es erhalten?

Eine verlagnere Gegend, als das Eichsfeld, giebt es boch nicht. Sterile hügel von
kleinlicher Bildung, einer nach dem andern
nichtsfagend, und dazwischen weint die armliche Leine so still und traurig hin. Kaum sieht
man alle Stunden ein häßliches Bauerweib
mit den rothgestammten Strümpsen, nirgends
ein Bezug auf eine Stätte menschlicher Thätigfeit. Ich pflege über diesen Boden, so rasch
ich kann, hinwegzueiken, hier erfuhr ich vor
Jahren einst das Traurigste, was ein junger,
hülfs und Führungsbedürstiger Meusch hören
kann.

Barfchau ift gefallen. — Wie nun die Phrafen fliegen werden von diefer und jener Seite! Ich will mir's im Stillen bedenten, noch habe ich gar fein Gefühl über das Ereigenis. Zufälligerweise lernte ich grade jest einen Zug des Rationalstuns tennen. Zwei polnische Studenten, die von Göttingen tamen und nach Sachfen wollten, nahmen einen Plat in meiner Postchaise an. Ich vermied, das Ges

Į

spräch auf die Calamität zu bringen, sie singen aber selbst davon an, und zwar zu meiner Berwundrung ohne ein Zeichen des Kummers. Für dießmal sei es wieder vorbei, sagten sie lachend, in gebrochnem Deutsch. Ich that einige Fragen, um zu erkunden, ob dieser Ton nicht Verstellung sei, sie versetzen jedoch unbefangen: der Pole sei ein närrischer Mensch, wenn sein Bruder neben ihm stürze, so spreche er: Gute Nacht Bruder! und reite weiter.

Professor M., der im Juni dort gewesen ist, und den ich zwischen Frankfurt und Hanau traf, verglich das Land mit einer schönen Theasterdecoration. Bon weitem, bei künstlicher Beleuchtung sehe man den herrlichsten Prospect, bei Tage und in der Rähe freilich, nur rothe, gelbe und grüne Kleckse. — Das ist nun in meinen Augen eigentlich kein Tadel. Für große Erscheinungen hat von jeher der Augenpunkt in großer Dimension genommen werden müssen, während wir Andern so zart Ban der Werffisch gevinselt sind, daß wir freilich bester zu Kabinetkstücksen taugen, deren ganze Vorstrefslichkeit erst unter der Lupe sichtbar wird.

Ich glaube, die Unglücklichen werden eine Urt politischer Juden werden und sich durch alle Lande zerstreun, unzerstörbar wie Jene, aber auch unfähig zu irgend einer gesellschaftlichen Ernställisation. Es ist nicht wahr, daß die Weltregierung im menschlichen Sinne gerecht ist, sie braucht vielleicht ein Auflösungsmittel mehr in dem großen chemischen Prozesse, der begonnen hat, und mag dazu die Polen außerssehen haben, weil sie ihr eben taugten.

Riedersachsen und die Deimath fündigten sich immer stärker durch den klanglos abfallens den weichen Sprachton an. Eine philiströse Gutmüthigkeit plaudert aus den Reden aller Begegnenden. Der Auswärter soll mir im Gastzimmer decken, sagt es zu, kommt aber berauf und meint, es sei doch besser, wenn ich auf meiner Stube esse, unten sei viel Tabaksbampf, auch werde ich wohl Ruhe nöthig haben. Dergleichen Fürsorge siele nun schon einem Rheinischen Rellner das ganze Jahr hindurch nicht ein. Eine Posthalterin besieht meine Porterslasche, und als ich ihr den Preis des fremden Getränks nennen muß, schlägt sie

vor Bermundrung die Sande über dem Kopf gusammen, und ftellt mich mutterlichverweisend gur Rede, wie ich für Bier so viel ausgeben könne? Die Postillone trösten mich unaufgefordert über den grundlosen Weg, und sprechen mir zu, daß ich nur gefaßt senn solle, ich komme doch noch zur rechten Zeit an.

Sie kennen meine Reigung, aus dem Unbedeutenden Consequenzen zu ziehn, weil das Bedeutende schon selbst eine Consequenz ist. Ich verfolgte diese und andre Symptome in
meinen Gedanken und kam zu der Amschauung
eines breiten, behaglichen, bürgerlichen, sehr
langweitigen aber sehr respectabeln Zustandes. Die Menschen der östlichen Gegenden bis zur
Elbe sind wirklich noch unberührt, und da
alles Gute immer aus einem gewissen Dunkel
hervorgeht, so könnte es wohl seyn, daß in
diesem schweren Boden manches Saamenkorn
zum Reimen gelangt, welches die sich klüger
Dünkenden vergeblich in den leichten Sand
streun würden.

Ich werde nach Ramaleonsweise jum Reflex der Umgebung. Ich bin bewegt, in einer

Mittelstimmung; Iffiand könnte mich gleich zu einem-Juftigrath in einer Fortsetzung der Dienstpsticht verbrauchen, ich sehne mich nach guten Handlungen, und als sich die Gelegenheit dazu nicht gleich zeigen will, so zahle ich wenigstens Trinkgelder, womit Jedermann zufrieden ist.

An einem stürmischen Worgen drang sich der Parz in blauschwarzen Wassen auf. Die Bolten zogen geschäftig, ballten sich in Klumpen, zaserten sich in Feben, gegen zehn Uhr hatten die Berge das Wetter fertig gemacht, welches der Ebne mit Strichregen und Sonnenblick zugesendet wurde. In diesem Gebirge lebte ich einst gute Tage, ich habe ein großes Wertraun zu seinem stillen Gestein, zu seinem Walddust und Droffelschlag; ich will einmal dahin stüchten, wenn es mir noch ganz übel gehn sollte.

So fuhr ich durch Did und Dünn, wechsfelnd wie der Boden unter mir und die Wolfen über mir, von Sehnsucht zu Furcht, von Trübe zur heiterkeit, bis sich die große, gleichgülztige Kornebne aufthat, Wünsche und hoffnun-

gen, Unruhe und herzklopfen in Erwartung auflösend. Bor dem Thore sah ich bekannte Bäume und ein stilles hauß; zwischen Bersgangenheit und Gegenwart heftig geschankelt, war ich vorüber, ehe ich die Eindrücke ordnen konnte, der Wagen suhr durch die Straße am Wall, ich rief dem Schwager zu: Run blase, als ob die ewigen Frieden bräcktest! der Mensch versetze: das soll ein Wort sepn, und blies in der That zum Erstaunen. Die Meinisgen traten aus der Thür, und ich wat zu hause.

## Zweites Buch.

Briefe,

• . . . · . ,

Thre Zeilen habe ich vorgestern erhaltem freut mich, bag bie neuen Berhältniffe, por denen Sie fo lange Scheu trugen, fich noch fo gefällig ichmiegen. Indeffen wird Ihnen mobl das Berdienst bleiben, Menschen und Dinge nach Ihrem Ginne gegahmt zu haben. wüßte Niemand, der fo furchtfam vor dem Rommenben mare, als Gie, und auch Miemand, der, wenn etwas angelangt ift, es fo gleichmuthig beherricht, als eben wieder Sie. Rur erwarten Gie feine Rrende von benen, die nun jest Ihre Umgebung bilben. Gut und flug, find fie doch, Giner wie ber Andre, frant und egviftifch, man fann baber mobl ibr Barter und Subrer werden, aber es lagt fich feine beitre Stunde von ihnen hoffen. Die Fähigen

haben keine Verhältnisse, die Andern sind in einer beständigen Anstrengung begriffen, so treibt sich die ganze Existenz in einem gespannsten Idealen umber. Es wird also in diesem socialen Flötzgebirge ein immerwährendes Aufbrausen und Verpussen, Erhitzen und Erkalten geben, und ich warne Sie, wenn Sie Ihr Hüttchen anbaun wollen, vor Erdbeben und Vergsturz.

Mit Freuden will ich Ihren Bunich, nen regelmäßig ju fchreiben, erfüllen. Ap. glaube erft dann etwas zu befigen, wenn ich es mit Ihnen theilen darf. Leider fann ich, wenn ich burch Briefe an Gie, fo meinen Vortheil verfolge, Ihnen nicht einen gleichen Bieles, mas, wie man fagt, versprechen. jest bochst wichtig fenn foll, läßt mich gang gleichgultig, weil ich teine Unschauung damit ju verbinden weiß. Go muß ich Ihnen gum Beispiel gestehn, bag mich ein einziger Bug ber Ratur, in einer Butte abgelauscht, mehr intereffiren murde, als eine burch ein ganges Beitungebeft burchgedruckte Standeversammlung, obgleich lettre, in der Rabe befehn, allet's

dings auch ihr mimisch theatralisches Berdienst haben durfte. Ich kann Ihnen also durchaus teine reichhaltigen Blätter zusagen. Sie muffen so mit den Kleinigkeiten vorlieb nehmen, die mir auf diesem Wege begegnen.

Geit acht Tagen bin ich in ber Deimath, Benn irgend etwas im Stande ift, und über uns felbit aufzutlaren, fo ift es ber Aufent: balt an bem Orte, ber uns bas Dafenn gab, nach langer Abwesenheit. Man fieht fich in dem Spiegel ber fationaren Berbaltniffe, aus denen man bervorgegangen ift, und diefer wirft uns unfer Bild boppelt ju , ich mig nicht fagen, wie das eine und wie das andre auskiebt. bleibt doch ewig mabr: das leben bat nur fo lange vernünftigen Aufammenbang, als wir in der Classe auf ber Schulbant figen, und der Lebrer ben , ber die Gache weiß , über den fest, ber fie nicht weiß. Epaterbin mirb certirt, Diemand fann fagen, nach weldhom Grundfage?

Sehr erfreute mich's, Bauten und öffente liche Anlagen im Bachfen ju febn. Bor Allem muß ich den Dom nennen. Spit vier Jahren ist man mit ber Restauration beffelben beschäf= tigt, die der talentvolle Baumeifter Rofenthal eifrig und geschickt leitet. Richt nur wird jede Steinlude ausgefüllt, fondern auch alle feblende Zierrathen werden von dem Knopfe bes Thurms, bis zu den Pflanzengestalten an den Abseiten des Schiffs bergestellt. Die Drna= mente find mit großer Accurateffe nach den alten Muftern gebilbet. Der Rönig, welcher biefe Rirche febr liebt, bat mit feiner gewohnten Freige= bigfeit die Reparatur wirtfam geforbert. Schon jest geben die vielen aufgesetten Spischen, Thurmden , Blatter und Thierbilder dem Bebaude ein froblicheres Unfebn, als es fonft Indeffen tann es auch badurch nicht gang den Charafter bes Todten und Schweren verlieren, ber mir die Lust an ibm immer etwas verfümmert bat. In den gotbischen Gebäuden bochfter Art ift bas Ornament nur bas lette Enbe bes verschlungnen ober durchbrochnen Bogen = und Pfeilerwerts, welches feinerfeits bie nothwendige Construction des Werfs ausmacht. Bedürfnig und Schmud gebn in einander über. Der Magbeburger Dom mard bagegen in

einem maffenhaften Mauerwesen auferbaut, und jene zierlichen Dinge erscheinen als mehr ober minder überfluffige Zuthat.

Im Innern hat man die Gallerien, welche sonft die Architectur ftorten, binweggeräumt. Die Plate find zu ebner Erde, wie in den Ratholischen Rirchen. Die große Dalle macht sich jest sehr ernft und gut.

Ebemals batte fich bier im Bereich der Ge: benswürdigfeiten, vielleicht burd ben Sumor eines närrischen Rauges von Rufter entftanben, der munderbarfte Unfinn abgelagert. geigte in ber Seitentavelle neben bem Dochals tar ein Stud von dem Pantoffel der Junafran Maria, womit fle über das Gebirge endelich gegangen, eine Sproffe von der Leiter, Die Jacob im Traume gefeben, und zwölf Raften. voll Aegyptischer Finfternig. Wenn wir Rinber bineinguden wollten, fo murben mir mit dem Bedeuten abgewiesen, daß, fobaft man die Dedel aufmache, die Finsterniß entweiche. Alles dieses murbe, wie ich mich bestimmt er= innre, mit bem größten Ernfte vorgetragen. Um Chor mar ein großer meffingner Sabn

angebracht, der zu Michaelis, Mittags zwölf Uhr vor Taufenden von Landleuten und Städtern, die jedesmal in die Kirche strömten, dreimal frähte, und mit den Flügeln schlug. Es wurzden immer Jungen gehalten, die sich auf diesses Bunder einüben mußten.

Der Dahn ift im Birrfal ber französisschen Periode entschwunden, und als ich mich nach den andern herrlichkeiten erkundigte, wurde mir in einem etwas bestimmten Tone geantwortet, daß dergleichen Sachen, die noch aus den Zeiten "des craffesten Ratholicismus" herrührten, jest nicht mehr zur Schau ftänden.

Saben sich jene Fabeln verloren, so ist das gegen aus mündlicher Tradition und Andeustungen in einem alten Pergamente, welches man bei Gelegenheit dieses Baus durchsah, eine Sage neuerdings aufgelebt, die wenigsstens im weitern Kreise verklungen war. Sie betrifft die Gründung des Doms, und Rosensthal hat sie gleich in den Stein erhaltend überzgehn lassen.

Ein Schäfer weidete mit feinem Sohne auf dem Plage, wo jest der neue Martt ift. Der

Hand verfolgte eine Maus, die in einen hohlen Baum schlüpfte. Er blieb vor der Deffnung bellend stehn, der Schäfer sah nach und sand in dem Baume einen Schat, den er zur Erbauung des ältesten Theils der Kirche hergab. Die Gruppe des Schäfere, seines Sohns und des Hundes ist außerhalb an der Nordseite des Ehors angebracht worden, und hängt, lithographirt, in allen Kunstläden aus.

In einer so flachen Gegend sind Gartenanlagen eine große Wohlthat, und dahin gehören sie auch eigentlich nur. Der Friedrich Wilbelms = oder Volksgarten an dem Pochrande der Elbe zwischen Magdeburg und dem Dorse Bukau, den Sie in seinem Entstehn gesehn haben, ist jest fertig. Die Spise des Terrains bildet der aus dem Schutte der alten Prämonstratenserabtei entstandne Verg. Sonst fagt kein Mauerstück noch die Stätte an, wo Kloster Vergen stand, und Klopstock Gastrecht genoß. Auf dieser Jöhe will es mit dem Baum = und Strauchwuchse nicht recht fort, an den Abhängen und in der Tiese des Elbgrundes aber grünt es munter aus. Der Blick vom Balcon des Gefellschaftshauses über die Laubgruppen des Gartens, auf die sachte Krümmung des Stroms, und nach der großen, Thürmegeschmückten Stadt, die den Prospect schließt, ist außersordentlich reich und schön. Alle Bortheile des wellichten und sich abdachenden Bodens sind mit großem Verstande benutt worden.

3d babe über ben Gifer lächeln muffen. mit dem Gie fich nach dem Frankfurter Phantaften erkundigen. 3ch foll Ihnen fagen, mas er bei den Judinnen vorgenommen habe. Mie fann ich bas? Ich besite nicht Ginbilbungs. fraft genug, um einem folden Menschen bis in das feinfte Beader feiner Belleitä= ten ju folgen. Db er fich felbst jum Def= flas gemacht, ob eine wilde Geschichte, wie Die von der Jane Southcote in jener Butte laure? ich weiß es nicht. Der, auf den Gie rathen, und ben auch ich anfangs im Sinne hatte, ift es nicht, wie ich nach der Perfonalbeschreibung, die ich mir felbigen Abends noch machen ließ , entnahm. Es laufen alfo ber Gefellen mehrere umber.

Uebrigens fcheint es mir, als ob biefe

verzerrten Figuren uns nur streifend berühren dürften. Das ewige Thema unser Betrachetung muß immer nur die Menschheit in ihrem normalen Zustande bleiben.

Benn man die Ruhe unter den Seinigen nur behaglich genießen könnte! Aber alles Gute der Heimath wird mir desultorisch zwischen Furcht und Noth zu Theil. Ich habe von dem leidigen Gegenstande Ihnen nichts sagen wollen, aber er bestimmt meine ganze Lage mit einer so pathologischen Kraft, daß er aus diesen Briefen nicht wegbleiben darf.

Die Cholera ist in Berlin ausgebrochen, man erwartet sie auch hier jeden Tag, weil Riemand glaubt, daß der Elbcordon sie abhalten werde. Die Leute haben sich nun auf gut Riedersächsisch, d. h. sehr häuslich spürsorglich benommen. Ja, wäre es etwas wie Schlachten oder Sauerkohlseinmachen! Indessen, wer wollte bei solcher Gelegenheit spötteln? Rur einem armen Reis

fenden wird durch die Annoncen, die alle Spalten der Zeitung füllen, durch die Antworzten der Nerzte auf die Fragen der Bedenklichen, durch das heer von Vorrichtungen gänzlich der Spaß verdorben. Die Wohnungen sind erfüllt von den widerwärtigsten Apparaten, die Stadt ist in steben Gesundheitsbezirke abgetheilt, und in jedem steht eine Bude auf der Straße, welche das Röthige für schleunige Fälle enthält. Man kommt zusammen, will nicht von dem Unglück des Tages reden, das Gespräch spinnt sich in Hast und Pein eine Zeitlang fort, stockt, man sieht einander stumm an, und unversehens bessindet sich die ganze Gesellschaft wieder in der Pestregion.

Indessen drängt sich in der Wirklichkeit das Unangenehme nicht so, wie die Zeilen eines Briefs es darstellen müssen. Es giebt noch so manche beitre Stunde, denn schon hat sich auch das Gegengift aller physischen und moralischen Insluenza's gemeldet, das Komische. Es wers den die ergötzlichsten Geschichten von Vebersorge und ausschweisender Furcht erzählt. T. läßt bereits Jeden, der ihn sprechen will, durch ein

Räuchercabinet gebn, und D. liegt, mit Ausnahme der Geschäftsstunden, fortwährend im Bette, um nicht aus der Transpiration au tommen. Im Ganzen sind die Männer ängstlicher, als die Frauen.

Das gemeine Bolf, welches denn doch in Wahrheit am meisten zu fürchten hat, verhält sich ganz gleichgültig, zecht, lärmt, wie sonk, und genießt das wohlseile Obst im Uebermaaße. Sie begen, wie überall, nur Scheu vor den Deilanstalten, weil sich die abentheuerlichsten Borstellungen über die Behandlung der Kranken in denselben bei ihnen festgesest haben. Ich hielt einem armen Menschen, der ein Appendir unsres Hauses ist, eine lange Rede gegen den Branntwein, Salzsteisch, Fische und Gurken, worauf er troken versetzte: Wenn ich nur immer viel davon hätte!

Im herrenfruge ist die Contumazanstalt eingerichtet. Man fährt hinans, besteht die Posten, die rings um das Gehöfte gestellt find, und den Bretterverschlag, hinter welchem sich die Abgesperrten in freier Luft ergeben durfen. Ich war gestern Nachmittag draußen, und ging

in bas Raftell, welches mit bem Berfchlage burch einen Bang jusammenbangt. Darin ift ein Sprachzimmer mit einem Gitter angebracht, binter welchem die armen Gingefangnen mit benen von der übrigen Belt fich unterhalten fonnen. 3ch feste mich feitwärts auf eine Bant, und betrachtete bas Treiben um mich ber. mar ein närrischer Unblid, wenn Giner zu dem Sitter trat, wie bann von innen gleich ein balbes Dutend Ropfe berguschof, um ju febn, mas es gebe. Ungefähr, als wenn man zu einem Teiche kommt, worin fich gezähmte Karpfen be= finden, die auch fo in Deerden beranschwimmen, um nach dem Futter zu ichnappen. Da wurden Bestellungen gegeben, eilige Geschäfte gemacht, Rinder unterwiesen, auch mohl läffige Unter= gebne gescholten; furt, ich fab in einem ge= brangten Auszuge, wie viele Berhaltniffe fo ein Corbon abidnürt.

Am meisten beschäftigte mich ein armes jun= ges Brautpaar, welches dicht vor dem Doch= zeitstage durch die allergrausamste Fügung ge= trennt worden war, und wovon der Bräutigam unter den Contumazirten steckte. Die Aerlobte fam

und grufte ihren Freund, der ichon lange an den Drahtstäben geharrt batte. Die beife Gebnfucht, welche in den Bliden ber beiden jungen Personen brannte, die sich jett nicht einmal burch einen Sandedrud helfen fonnten, und daher wohl genöthigt maren, Alles ins Auge ju verlegen, hatte wirklich etwas Ergreifendes, und bestätigte mir die Erfahrung, daß das uns bedeutendfte Geficht durch den Musbrud einer mabren Empfindung ichon merden fann. mußte aber trog bem doch über die Scene las Es ift nämlich in der Entfernung von doeln. mehreren Schritten vor dem Sprachgitter eine Schranke gezogen, an der die Freien zu ftehn haben, um auch nicht einmal in ben Athemfreis der Bervesteten zu tommem. Meine Berliebten maren alfo gezwungen, einander die füßesten Dinge, die fonft nur gefliftert zu werden pfles gen, laut und vernehmlich zuzusprechen, mas fle mit der gangen Raivetät thaten, die fich alfobald in einem gepreften Buftande einstellt. Ich erfuhr von dem Krämer des Raftells, daß das Mädchen täglich zu diesem unzweideutigen Liebesgespräche fomme.

Unfre induftrieusen Dobenovellenschreiber. Die immer fo verlegen um neue Motive find, werden fich boffentlich die Gelegenheit, welche ibnen diefe Abfverrungeörter barbieten, nicht entgebn laffen. Bader und Poftmagen find über ben Dampfichiffen obsolet geworden, schwebt der Bequemlichfeit und der Englander halber ein eigner Dunft der Langen= weile. In den Contumagen find aber die feltfamften Bufammenftellungen, die unerwartetften Begegnungen und Erfennungefgenen nicht allein möglich, fondern fogar mabricheinlich. Es machte mir Giner, ber fich trop aller Maagregeln doch durchgeschlichen batte, eine tolle Befchreibung von der Composition binter bem bretternen Berichlage. Bor einigen Tagen paffirtent im nämlichen Augenblide folgende Gafte ein : eine Ruffische Fürstin mit ihren leibeignen Dienern, ein Barenführer mit Rameel und Uffen , und ein Rudel von feche Breslauer Studenten, welche die bunten Abzeichen ibrer Landemannschaften trugen.

Aber ich bemerke, daß ich recht ungeschickt gewesen bin. Da schreibe ich Ihnen Seiten lang

vom Unbeil, und fonnte Ihnen doch das anmuthigste Beil berichten. 3ch habe bier unverbofft 3bre Freundin Adele getroffen, deren Gemahl vor Rurgem gur hiefigen Garnison verfest warb. Und was das Schönfte ift, fie ftebt mit meinem Rreise wenigstens in einer allge= meinen Berbindung, fo dag ich, um fie gu fprechen, nicht genöthigt mar, ju oft Zeit und Stunde zu theilen. Sie ift gang, wie fie mar, man vergift in ihrer reinigenden Rabe Alles. was Trübfinn und Berftellung in Ginem erfünstelt hat, und das bischen Gute, mas die Ratur verlieben, fommt, dag man fich felbft darüber verwundert, jum Borichein. Etwas gealtert hat fie.

Ueber Sie habe ich einen merkmurdigen Auftritt mit ihr gehabt. Was Sie ihr sind, wissen Sie. Dennoch fragte sie nicht nach Ihnen.
Ich kenne aber schon ihre Art, von dem zu
schweigen, was sie am meisten bewegt. Nach
einem beitern Abend war ich, als die Andern
gegangen waren, allein bei den Gatten zuruckgeblieben. Ich sing von Ihnen an, erzählte,
wie es Ihnen gehe, was ich wußte, haarflein.

Sobald ich Ihren Ramen nannte, erröthete fle bis zum Kinn, ihr Busen flog, endlich stand sie auf, in ihren Augen blinkten die hellen Zähren, sie ging zu dem Immergrün, welches sie kreisförmig im Topfe gezogen hat, brach ein Blatt ab, und drückte es mit einem Ausdrucke an ihre Brust, den ich nicht vergessen werde. Wir Männer waren bewegt, er nahm das Blatt aus ihrer Hand, gab es mir, und ich lege den zarten stummen Dollmetscher meinen Zeilen bei. Beipgig, ben 28. Geptember.

Ich habe mich noch bei Zeiten, ehe ich dort eingesperrt wurde, fortgemacht, um Dresden nicht zu verlieren. F. entschloß sich, mitzureissen, was mir eine große Freude verursachte. Wir fuhren vorgestern aus, über Halle, die Racht durch, und kamen gegen ein Uhr Morsgens hier an, wo uns ein Quidproquo empfing, welches der Zufall ordentlich Calderonischwizig zugerichtet hatte.

Reils Berg, Salle, die Umgegend fab ich in Tagestlarer Mondhelle. Bom zwölfstündisgen Fahren, von der Nacht, von dem Anblick der Gegenstände, die taufend Bilder aus der zweifelhaftesten Zeit meines Lebens in mir wecksten, aufgeregt, gerieth ich in den Zustand,

wo vor den offnen Augen Phantasmatische Gestalten erscheinen. Zugleich überfiel mich eine Reimwuth, und tobte unaufhaltsam aus. Ich begann, in Anittelversen zu sprechen, die viel Aehnlichkeit mit den Matamen des Pariri hatten, und F. beinahe zur Verzweislung brachten. Sie können hieraus beiläufig abnehmen, daß man jenes Genre, wie so manches Orientalische, auch schlaftrunken anzubauen vermag.

Leipzig lag ganz geisterbleich da, die Strassen todtenstille, weißbeschienen. Frachtwagen in Reihen auf den Plätzen, die herannahende Wesse vorbedeutend. Dier wird es ein schlechstes Nachtlager geben, sagte F. — hast du noch ein Stück Brod zum Imbis vorm Schlasengehn? Ich versetze masamistrend: Einen Schluck Bein und ein Stück Brod — führt Hariri beständig zur Koth — weil es die Sitte des Magensist — daß er im Hunger die Speise vermißt — darum hoffe deine Jugend — auf den Lohn der Tugend — denn in der Tausend und einen Nacht — hat der Zaubrer Brod aus den Steisnen gemacht.... Stille, stille! rief er, wir sind vor dem Hotel.

Der Postillon blies, und wir brauchten nicht so lange zu warten, als wir gedacht hatten. Im Flur dämmerte ein Lichtschimmer, der Riesgel wurde geschoben, und ein unglücklicher, frierender Marqueur, den Warschauer Schlafspelz über die Jacke, kam an den Wagen. Er blinzelte hinein und fragte: Sind Sie die Herrsschaft? — Sage ja! sagte F. — Ja, sagte ich. — Die von Palle kommt? — Ja wohl, antwortete ich. — So haben Sie die Güte, einzutreten, es ist Alles bereit.

Er leuchtete voran, schlorrte in seinen Soden über den Gang, wir folgten stumm unfrem Schicksale, er öffnete eine Thur, und uns wurde die angenehmste Ueberraschung. Das Zimmer war gelinde erwärmt, sußes Rauchmerk hatte darin geduftet, und auf dem Tische stand in silbernen Casserolen und Comforts über Spiritusstammen die feinste Collation. Der Marqueur sagte, unser Bedienung sei die Stube gegenüber bestimmt, worauf F. erwiesderte: er möge Bedienung Bedienung seyn lassen, sie sei uns unterwegs abhanden gekommen, Wir baten ihn, sich in Gottes Namen

gur Ruhe zu legen, wir wurden uns schon felbft in dieser Racht besorgen. Er zundete die Rerzen an, und ließ uns allein.

Raum war er fort, als wir irrenden Ritter uns mit ungemeiner Geschwindigkeit zu dem Mahle niedersetzen, welches der Herr dieses Castells so gütig für uns hatte anrichten lassen. Es bestand aber, denn bei solcher Gelegenheit ziemt sich wohl die epische Weitläuftigkeit, aus Bouillon, kalten Forellen, Gänseleberpastete, Salmi von Rebhühnern, Schnepsenbraten, einegemachten Französischen Früchten und Ananas. Bon Weinen war ein sehr preiswürdiger Daut= Sauterne und Chambertin aufgesept worden.

Man fagt, daß die Schapgräber bei ihrem nächtlichen Werke kein Wort sprechen dürfen, weib die Beute sonst versukt. Ob wir ein Aehnliches befürchteten, weiß ich nicht; genug wir verzehrten durchaus schweigend die leckern Biffen. Erst als wir bis zur Ananas vorges drungen waren, brachen wir gleichzeitig in ein helles Gelächter aus, füllten noch einmal die Gläser und ließen den Wirth leben. Wiffen möchte ich aber doch . . . hob F. an. — Still,

ŧ.

sagte ich, das Bissen bläst auf, est giebt mehr Dinge zwischen himmel und Erde, wovon eure Schulweisheit sich nichts träumen läßt, das Grübeln scheint mir hierorts gefährlich zu senn, saß uns zu Bett. — Schlaf und Nast war gleichlockend bedacht worden. Spigenumsäumte Rissen und Purpurseidne Steppdecken wink: ten uns.

Ich träumte von dem Ramen eines Indisschen Heldengedichts, der so lang war, daß er dreimal über den Ganges hin und zurücksging, als ein kürzerer Ton rauh in mein Ohrschlug. Ich öffnete die Augen und sah den Marqueur, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette stand. Es ist ein Irrthum! rief er, stehn Sie auf. Sie sind ja nicht die Herrschaft, die Herrschaft ist angekommen!

Run erfahren Sie die Wirfung eines getrübten Bewußtsenns, benn so nennt man jest ein schlechtes Gewissen. Reine Macht in der Welt hätte uns vom Lager gebracht, wenn wir reinen Perzens gewesen wären. Wir waren vor dem irrdischen Richter ohne Matel, aber die innre Stimme, die innre! Wir sprangen mit einem Sage ans ben Febern. F. sagte bei'm Antleis ben: bas tommt nan davon, wenn man. sich nicht erst erkundigt, ob man auch die rechte Verrschaft sei? Indessen, subr er mit einem Blide auf die Reste ber Collation fort, ist dieses auch nicht so übel.

Unten war Din- und Dergebn, lautes Oprechen, allerband Getofe. Wir begaben uns, wie Sabichi Baba fagen murbe, aus ber Boble ber Scheu auf ben Beg ber Dreiftig= feit, d. h. wir fliegen getroft bie Treppe bin= unter, um die Berwicklungen bes Geschicks naber in Augenschein zu nehmen. 3m Gaftgim= mer befanden fich die eben angefommnen Fremden und der emporgeftorte Birth. Leider fabn wir, daß es Frauenzimmer waren, die wir beeinträchtigt hatten. Die Berein fag im Reifepelg, verstimmt, abfeitig, und nahm an der Berhandlung feinen Antheil, die der Birth lebhaft mit den Andern führte. 3mei, die man für Gefellichafterin und Rammerjungfer halten mußte, rudten ibm vor, dag wenn eine Derrichaft ihre Antunft ausbrudlich im Gafthofe voraus melben laffe, Zimmer und Sous

per bestelle, fie mohl erwarten durfe, Alles nach ihren Bunfchen in Bereitschaft zu finden. Der Wirth brachte dagegen auf, bag er gwar allerdings durch die Zeilen der Frau Baroneffe beehrt worden fei, dag es aber weder ihm noch feinen Freunden möglich gewesen, die einigermaßen eigenstemige Pandidrift vollständig zu entziffern, bag ibm namentlich die Unterschrift, aller angewandten Mube ungeachtet, Dunfel geblieben fei, bag er nur foviel aus dem ge= Schätten Schreiben entnommen, es merde über Nacht eine Berrichaft aus Salle tommen, welche amei Rimmer und eine Collation fertig au finden hoffe, daß er alfo nur insoweit den Marqueur mit Unweisung habe verseben fonnen, welcher denn in jugendlicher Unerfahrenheit ein ibn, nämlich ben Birth, gewiß am tiefften betrübendes Migverständnig veranlagt habe.

Ton und Stellung des jungen Mädchens, welches mit untergeschlagnen Urmen dem Wirth sein Unrecht vorhielt, war mir aufgefallen. Ich sah die Gesichter näher an, und hatte bald keinen Zweifel über ein neckisches Wiedersfinden. Ich habe Ihnen ja wohl von der

Dame geschrieben, der ich in Cöln Postpferde bestellte. Ich erkannte sie, sie war es. Dort hatte ich für ihre Befördrung gesorgt, hier hatte sie für mich Quartier gemacht. Calder ronisch = wisig nannte ich diese Berknüpfung? Da habe ich mich geirrt. Der höstliche Spanier hätte es umgekehrt gemacht. Der Cavalier hätte die Dame logirt, und sie hätte ihn fortsschieden helsen. Ich ärgerte mich über den Zusfall, der, sonst ein so zierlicher Gracioso, hier zum schwerfälligen Brod = und Speisemeister geworden war.

Um gut zu machen, was sich gutmachen ließ, wendete ich mich in den besten Redensarten, die aufzutreiben waren, an die Baronesse; und drückte mein unendliches Bedauern darüber aus, daß der Wirth — Züge von schöner Dand nicht besser zu lesen verstehe. Die Zeit zwischen drei und vier Uhr Morgens ist die unpassendste, um eine galante Unterhaltung einzuleiten, bessonders im Derbste, und wenn die Dame die Racht durch im Wagen gesessen hat. Es war meiner Reisenden nichts abzugewinnen, sie verssetzte frostig, daß man unterwegs auf manche

Unannehmlichkeiten gefaßt fenn muffe, und ihr Blid deutete an, daß fie mich nicht zu den Vergnügungen Leipzigs zählte. Indessen läßt sich denn doch der Wahrheit gemäß behaupten, daß sie nach meinen Worten den Handschuh abstreifte, und einen Reiz enthüllte, der wesnigstens für mein Gefühl ein sehr wichtiger ist.

Der Zufall schien sein Ungeschick zu bereun. Das junge Mädchen kam mit einem Briefe, welchen ber Wirth unter ben in seinem Hause auf die Abdresse wartenden gefunden hatte. Die Dame nahm ihn, öffnete hastig, las, ihr Gesicht verklärte sich, sie rief Freudeglänzend auf Italianisch, welches ich unglücklicherweise verstand: Er ist da! Ich werde ihn sehn! woraus ich schloß, daß dieses Schreiben lesserlich abgefaßt senn musse.

Die Gasthofsleute hatten indessen die Spuren unsrer Usurpation vertilgt, und der Wirth zeigte ihr an, daß das Logis nun zu Befehl stehe. Sie erwiederte aber, die Racht sei doch verscherzt, sie wolle lieber gleich weiter reisen. — Unter diesen Umftanden faßte ich den Muth, sie noch einmal anzureden, und

bat fie, den Fluch von meinem haupte zu nehmen. Der Zorn einer Dame würde alle meine Wandersplane stören, sagte ich. Sie war verföhnt. Den Brief zwischen den Fingern schmeichelnd, erwiesberte sie im besten Lone etwas Peitres, ich bestam die Erlaubniß, ihr in Dresden meine Aufswartung machen zu dürfen, begleitete sie ehrersbietig an den Wagen und wurde mit einem freundlichen: Also auf Wiedersehn! entlassen.

Rach dieser unruhigen Racht war der Tag etwas farblos. Leipzig bietet sonst in seinen altgegründeten Sammlungen, in Gärten und Promenaden manches Sebenswürdige dar. Wenn nur nicht über allem Guten jest ein trüber Duft der Verzagtheit schwebte! Wen ich hier sprach, der war übel gestimmt über die Störung in jeder reinmenschlichen Thätigkeit, welche bis jest die einzige greisliche Folge der "großen Woche» geblieben ist.

Vor dem Theater und sonst sah ich Sachsische Communalgardisten. Sie trugen ein feisnes Tuch, elegantes Gewehr, glänzende Koppeln, und was sonst noch einen jungen Kaufsmannssohn herausstaffiren kann. Mir wollte

das nicht gefallen. Dem Bürgermilitär muß durchaus dieses oder jenes unentbehrliche Kleisdungsstüd sehlen, wenn es mir imponiven soll. Ein regulairer Kriegsknecht thut trop der guten Montirung seine Pflicht, weil letztre ihn nichtskoftet, und die Klinge des Offiziers hinter ihm ist, ein Kationalsoldat aber, den nur die Ideen der Zeit treiben, wird sich wohl hüten, seinen heilen Rock in nachtheilige Berührungen, welche bei einem Kampse nie ganz zu vermeiden sind, zu bringen.

Fidelio von Beethoven ist doch ein einziges Beispiel von einer Kraft, die sich für eine große Erplosion aufspart, und nachdem sie sich in derselben gewaltig entladen, nicht wiesder in diese Bahn zurücklenkt. Unter allen Opern der letten Decennien, die ich kenne, ist diese das Werk par excellence. Da hört man nichts, was sindem es spannte, nicht auch die Erfüllung schon in sich trüge. Keine Nath, keine Fuge ist zu erblicken, wie eine gerüstete Minerva, vom Haupt die zur Sohle fertig, sprang es aus dem Haupte des Meisters.

ı

Ich habe mir schon Vorwürse darüber gemacht, daß ich Ihnen in meinem letten Briese
nicht mehr von Adelen sagte, und nun, da ich
in diesen Abendstunden das Versäumte nachholen will, weiß ich die Worte nicht zu finden.
Es geht mir mit ihr sonderbar, vielleicht ist
es mit vollkommnen Frauen nicht anders. Wir
wissen tausend Dinge von ihnen zu erzählen,
die Lippe aber, und die Feder noch mehr,
scheut sich in Wort oder Schrift das edle Vild
zu zerstücken.

Mit ihren Productionen ist sie noch eben so zurückhaltend, wie sonst. Gern theilt sie ihren Freunden die Handschrift mit, ja sie hat ein Bedürfniß, sich in fremdem Gefühle wieder zu erkennen; man muß sich aber feierlich verpflichten, keine Copie davon zu nehmen. Ich drang dießmal heftig in sie, endlich etwas zu publicizen. Sie hörte mich ruhig an und sagte: Warum soll ich mir den Verdruß machen? Lases sie und die liebe romantische Zeit, nach der wir Alle ein poetisches Verlangen tragen, in dem einen Puntte verwirklichen, daß wir unse Büchlein in saubrer Abschrift nur zu

benen schiden, die fie nicht beschelten, well es ihnen etwas, wenn auch nur ein gutes Bort, gefostet hat, sie zu erhalten.

Ich sah bewegt die Defte durch, welche sich verbergen, während die Thätigkeit der Schweskern überall so rege sich hervordrängt. Es stieg eine Doffnung in mir auf, und ich bitte, dieselbe mir zu bestätigen, denn, wäre sie wahr, so ließe sich's jest doch gut leben. Dielsleicht birgt manches Schöne so sein göttliches Leben vor der unruhigen Buth des Marktes, und wartet, ein helsendes Mysterium, still seinem Tage entgegen. Ach, wäre es wahr! Dann gingen wir unsre heimliche Pilgerschaft von Tempel zu Tempel, von Gemeine zu Gesmeine!

Sie erlaubte mir, ihre jüngste Arbeit vors zulesen. Es ist eine Novelle, die der Mexiscaner heißt. Ein feingefühltes Bild deutscher Thatscheue und Weichheit. In der Hauptsigur erinnert sie etwas an die Gefellschaft auf dem Lande, aber alles ist doch so eigen gestellt, so selbstständig eng gehalten, daß man von Rachahmerei nicht reden kann. Nachgeahmt

ift freilich jedes Wert, die gange Runft be-

Ich bin beute nicht gefaßt, einen Auszug ju machen, vielleicht gewinne ich' in Dresben baju Stimmung und Zeit.

## IV.

## Dresben, ben 28. September.

Da wdeen wir denn, und häuslich im Hotel de Berlin eingerichtet! Denn ich sehe schon, wie die Sachen sich hier stellen, wird es ohne ein Paar Wochen nicht abgehn. Das ist meine Sphäre! Rur im Angesicht des Vollfommnen, Wahren, Ewigen lebe ich, das Andre ist alles Schatten und Traum.

Bor drei Tagen rudten wir gegen Abend bei einem ftarken Regenschauer in das Elbstorenz ein, das sie nur schlechtweg Dresden nennen sollten, denn es braucht sich nicht mit andern Städten zu vergleichen. Bas gehn mich
die kleinlichen Berheltnisse der Zeit an? Ich
vergesse sie, dem Geiste Raphaels gegenüber.
Und dann ist boch nicht Ales bier Berklärtes

und Geschichte; auch eine menschliche Gegenwart scheint fich mir zu nahen, wie ich fie nicht gehofft habe.

Bir waren faum aus bem Bagen, als mir auch ichon wieder im Bagen fagen und nach dem Linkefchen Babe rollten. In dem bub: ichen fleinen Saufe murben brei Studden gegeben: Clementine, Rebmt ein Erempel baran, Blud und Unglud. In dem zweiten spielte eine Demoiselle Berg die junge Frau febr artig. 3d mag die Rleinigkeit gern; das alte Thema vom Gundenfall ift allerliebst barin abgehan-Julius, auf den ich gespannt mar, belt. gefiel mir nicht. Gin ftumpfes Organ, meldes ben Ton zwischen ben Bahnen nicht bervor ließ, und ein haftiges putrirtes Spiel, wie ich es von Jemandem, der mir immer als ein den= fender Rünftler gerühmt worden mar, nicht batte erwarten fonnen. Das britte Stud rubt auf der Rolle eines tollen Ranges, der unter einem Unftern geboren, beständig Berdruß und Schaben bat, weil ibn ein Andrer, ein leicht= fertiger Patron, jufälligermeife bei aller Geles genheit frengt. Meanbert gab ben Unglude:

vogel mit guter Laune, brängte fich nur, wie es feine Art ift, gar ju fehr hervor. Carf Devrient behagte mir dagegen durch seine leises, mäßiges Auftreten, und durch eine feine Schattirung seiner wenig ausgezeichneten Parthie. — Das Publicum war ausmerksam, trop dem, daß die Gaben dieses Abends wohl nur als Lüdenbüffer gelten sollten und gab seinen Beisall am rechten Orte lebendig zu erkennen. Diese Zeichen von Sinn und Theilnahme berüchten mich wohlthuend, und ich kam ohne die Debe, die uns aus einem wenig gefüllten Schauspielhause zu begleiten pflegt, beim.

Mit welchem Perzklopfen ich am folgenden Morgen die Stufen zur Gallerie hinaufstieg, tönnen Sie denken. Sie find noch eben so grau, und noch ein wenig mehr ausgetreten, als vor zehn Jahren, wo meine Füße diese Steine zum erstenmale berührten. Ich mag es gern, wenn sich das Vorzügliche in einer unsscheinbaren Schaale aufhält. Findet man doch auch Schäße nur in alten Truben und Töpfen!

3ch erneuerte nur erft in leidenschaftlicher Daft bas alte Liebesbundnif mit ben verebrte-

sten Gestalten. Wie man nach einem großen Unglück beftig die Seinigen sucht, so suchte mein Auge; ob sie noch alle da wären, die Sixtinische, die Correggios, der da Binci, die Tizians, die Garofalo's, Palma, die Bellins, die Francia's? Und ist es nicht ein großes Unglück, ein harmonisches Dasenn entbehren zu müssen? Ach, wessen Leben sich aus gleichem, goldnem Faden spinnt, der kann die Döllensqual des Zustandes nicht empfinden, der zwisschen Zwang, Trivialität, Unsertigem, Versschobnem langsam dem Grabe entgegenschwankt, ohne Hossmung und ohne Aussicht!

Paul Beronese, der Berführer, wollte mich auch schon in seine große Es und Gesellschafts welt loden, ich habe ihm aber gesagt, er muffe fich noch gedulden, an ihn werde ebenfalls die Reihe tommen. Der Burgemeister von Basel mußte freilich neben den Italianern am ersten Morgen bereits mit gierigen Bliden verschlungen werden.

Mittags ging ich ju Lied. Er empfing mich in seinem Studirzimmer, und wir waren balb über allgemeine Phrasen hinweg in einem Gespräche. Ich unterscheide nämlich, wie Sie wissen, ein Gespräch von einer Unterhaltung. In dem ersten spricht man, bei der zweiten hält man nur Worte unter, um nicht in's Schweigen zu verfallen. Das schöne Organ, das wunderbare Auge und die Grazie des Benehmens ist unverändert geblieben. An förperlischem Umfang hat er zugenommen.

Als ich mich beurlaubte, wollte er meinen Titel wissen, da ihm nur bekannt sei, daß ich ein Rath geworden. Ich erwiederte ihm, daß, weil ich mir selber fast nie Rath gewußt, diese schäßbare Sache sich wenigstens im Ramen eingefunden habe; ich wünsche, daß es mir bei ihm gehe, wie seinem Simon, der auf dem Wege zum Eriminalrath ein Tribunalsrath geworden sei. Und wirklich hat er mich unter dieser Kategorie Abends seiner Gesellschaft vorgestellt. Ich darf mich also auf meinen zukünstigen gelehrten Sachen mit vollem Rechte als Hofräthlich Tieckscher Tribunalsrath abs drucken lassen.

In der Gallerie hat man beffere Ordnung ftiften wollen, und die Bilder nach Schulen

aufammenguftellen verfucht. Dieg ift aber nicht vollständig zu erreichen gemefen, und Bieles mußte daber noch unter einander bangen bleiben. Reue Rummern find bis jest nicht gefertigt, die alten michen aus der Reihenfolge, der Catalog giebt alfo feine Direction mehr. Für meine Individualität entspringt baraus fein Rachtheil. 3ch trage zwei Führer unter ber Stirn mit mir umber; mas bie mir nicht geis gen, das entbebre ich gern, mare es auch weltberühmt. In einem Gagle ift die pornebmite Gefellichaft versammelt, da bangt ber Raphael mit den Correggios, dem Sforga, dem Giulio Romano, den Andreg's del Garto. Die Correggios find nur gar ju tief gerudt, fle verwunden in dem mäßigen Raume durch ihre Rabe bas Muge. Aus einem fleinen Bilbe, mas erft fürglich jum Chrenplage an Diefem Drte gefommen ift, machen bie Renner jest viel. Es ift bas Portrait eines jungen Mannes in einem rothen Leibgewande, febr fcblicht und voll Einfalt in der Karbe. Ginige wollen da= rin fogar eine Jugendarbeit Raphaels ertennen.

Erwarten Gie nur von mir feine Befchreis

bungen! 3d werbe vielleicht nicht einmal mehr viel der Gallerie ermabnen. Die Taufscheine, das Diftorifche, und was man fonft über bie bilbende Runft in Worte faffen fann, finden Sie beffer in den flugen und gelehrten Werfen, Die Sie - auch nicht lefen und gwar von Rechts-Ich habe das Wenige, mas ich in wegen. diefer Beziehung gewußt, im Angeficht von Farbe und Gestalt vergeffen. Mag es Zeiten geben, wo es Bedürfnig wird, aus dem roben Umbertappen fich an der Sand ber Wiffenschaft gu retten, beut gu Lage, nach Funfzigjabrigem Forfchen und Deuten, muß bem Raturaliften, der auf einen Blid weiß, mas ichonift, fein bescheidner Bintel auch ungeschmälert per-3d wenigstens werbe von meinem bleiben. Ariom, daß mit ber Rennerschaft auch gleich die archäologisch-hiftorische Berftimmung beginnt, so lange nicht abweichen, als ich erfahre, daß die berühmten Beren fich in das Unbedeutende verguden und auf die fcmabligfte Beife angeführt werden tonnen. - Aber Ihre Gedanten dürfen mich alle Bormittage von gehn Uhr an im Tempel fuchen, wenn Gie biefelben nach

einem Freunde aussenden wollen. Dem Antonio Allegri habe ich bereits die schönsten Sachen
von Ihnen gesagt. Ich muß mich leiber auf
angenehme Bestellungen bei ihm beschränken,
benn . . . doch davon später.

Died las gestern eine neue Rovelle por: ber Sabrmarft. Es ift die Reife einer ländliden eingerofteten Familie nach ber Stadt, mit den tausend Fatalitäten, die fich bei einem folden Bagftud einstellen muffen. Bas mir febr gefiel: es ift feine bidactifche Tendeng ba= rin, die Laune spielt unbeengt um freilich etmas lodre Motive. Indeffen, es ift ein Rabrmarft, wo eben in der Bufalligfeit der Bufam= menhang liegt. Dag er die Behandlung eines oft gebrauchten Stoffs nicht verschmäht bat, darin zeigt fich auch der wahre Dichterfinn. Denn mabrend die Salbmeifter immer auf das Rieerhörte ausgebn, weiß das große Talent von folder Absichtlichkeit nichts. Das Leben fpringt eben am üppigsten in den Gzenen und Conjuncturen bervor, die fich immer wiederholen und deghalb von Bielen ichon betrachtet worden find. Da sucht es der große Poet. Wie das tieffte Denken nie etwas ersinnen kann, was nicht schon in irgend einem Gemeinsplaße verständlich ausgesprochen wäre.

Mit F. ist verabredet worden, das wir einander auf keine Beise hindern wollen. Jeder geht, unbekümmert um den Andern, seiner Bege, und wenn wir uns treffen, so haben wir uns immer etwas zu erzählen. Diese Freisheit ist durchaus nöthig, wenn Männer gemeinsschaftlich reisen. Sonst wird der Wagen leicht zur Klippe der Freundschaft und des guten Bernehmens.

Sie erhalten heute einen etwas burcheinsender laufenden Bericht. Seben Sie darin meine Stimmung. Es thut mir herzlich wohl, endlich einmal wieder in Regionen zu sepn, wo mich der Gehalt des Lebens überwältigt.

ŧ

Muf der Brühlichen Terraffe ift Runftaus-Rellung. Gie baben es freilich ichlimm, Die armen Reuen, neben den Leuten im Schloffe, und man fann, die Augen voll von diefen, leicht unbillig auch gegen wirkliches Berbienft werden. Aber eine große Gallerie ift und bleibt ein Aluch für junge Rrafte. Nicht beghalb, weil an folden Orten meiftentheils copirt ju merben Burde nur gut copirt! Die ewige Erfrischung findet bas Auge bes Malers nur in der Ratur, erft wenn es an ihr fich gefraftigt bat, wird es in die innre Eigenthumlichfeit eines Meiftermeinzudringen und diefelbe mabrbaft nachzubilden vermögen. Die Ratur fchreibt in einer Art von Fractur, die man ja den Rinbern auch erft jum Buchstabiren vorlegt.

Der Ratalog enthält gegen fiebenhundert

Rummern, darunter befinden fich freilich meh. rere hundert Schülerarbeiten, Bauriffe, Acte und Zeichnungen nach der Antike. Wenn man solche Sachen zu hülfe nimmt, ift es leicht, große Säle anzufüllen.

Die Sache sieht hier wirklich übel aus, und ich habe einen Schreck gehabt. Wer noch Phantasie besitht, rettet sich den großen Mustern gegenüber in ein ganz sonderbares Wesen.

So der gewiß, nicht unbegabte Friedrich, der feine blauen Gründe mit violett hineingezeichneten Linien, oder den schwarzen und grauen Strich neben einander, Dafenprospecte oder Mondscheinlandschaft nennt. Auch in Dahls Sachen ist feine Energie der Wahrheit. Und doch bietet das landschaftliche Fach immer noch das Erträglichere dar.

Eine Zeichnung von Rietschel erhebt sich über das Gewöhnliche. Es ist der Einzug Ehrist in Jerusalem. Man finht, daß der Künstler nicht diese oder jene Reminiscenz, sone dern die Handlung vor sich gehabt hat. Treffslich ist der Judas, der, die Hand im Beutel, hinterberschleicht, und als Banquier zu über-

1

schlagen scheint, ob die Papiere seines Meis Kers in dieser Krifts steigen oder fallen werden?

Joseph Pegl hat tyroler Stude und ein paar fleine Szenen andrer Art eingesendet. Seine naive Beise ist noch darin sichtbar, doch muß auch er sich hüten, sonst wird ihm das leichthinwersende Talent zum Schaben. Sonst ift von Auswärtigen ebenfalls wenig Bemerstenswerthes da.

Denken Sie fich zu dem Unbehagen, welsches mich bei der Wandrung durch diese Bandrung anschiegen mußte, noch den Verdruß, einen Schwäßer nicht los werden zu können, so haben Sie einen Begriff von meinem Justande. Er warzan meine Fersen gebannt, und ergoß sein Derz in den modernen Wortstrom. Was er gessagt, ist mir entfallen, nur eine Bemerkung blieb ihrer Sublimität wegen, und weil ich mich erinnerte, sie schon irgendwo in einem öffentlichen Blette gelesen zu haben, haften. Er führte nämlich auß, daß der Künstler unsrer Lage nicht mehr für das Gefühl arbeiten dürse, sondern daß er erst in der Kritif zu eristiren ansange, daß daher ein Talent sich durch Beur-

theilung bis zum Unglaublichen steigern lasse. — Ich führte ihn vor eine der allerschlechtesten Sudeleien in Sepia und sagte zu ihm: hier sei bereits verwirklicht, was er meine. Dieser Rünftler arbeite durchaus nicht mehr für das Gefühl, ja nicht einmal für die Anschauung, er erstehe seine Eristenz von der Kritik, der es wohl gelingen könne, ihn in's Unglaubliche zu steigern. Er merkte die Parodie, empfahl sich und — ich habe einen anonymen Feind mehr.

Sehr erquicktich war mir die Gewerbeaus:
stellung hinter dem Saale der Kunst. Diese Werkmeister und Fabrisherten haben doch geswußt, was sie machen wollten. Ringsherum an den Wänden, an den Pfeilern, auf Tischen und Tabourets steckt, liegt, hängt es gedrängt voll. Vom Radnagel des Grobschmidts dis zur seinsten Stahlarbeit, vom Prachtkleide dis zum gewirkten Rock, vom Steingutservice dis zur großen 74 Zoll hohen Vase, vom Dauszgebild dis zum reichsten Damast, kurz in allen Zweigen vom einsachsten Producte des Handzwerks dis zum Gegenstande des raffinirtesten Luxus, erblickt man, was das thätige Sachz

fenland durch seine Bände und Maschinen taus sendfältig hervorbringt. Ein Friseur hat sogar Locken und Louren ausgestellt.

In der Staliänischen Oper, welche das Publicum vor ihrer herannahenden Austösung noch mit leidenschaftlicher Begierde genießt, wurde Wilhelm Tell von Rossini gegeben. Diesses Wert des lockern Zeisigs war vor mehreren Jahren, als es in Paris erschien, von versschiednen Stimmen als etwas gepriesen worden, womit er die bisherige Bahn verlassen, und sich zum großen, einfachen Styl erhoben habe. Ich machte mich daher schon auf etwas Langsweiliges gefaßt. Raum aber waren die ersten Tacte vorüber, als wir einander (F. und ich) freudig die Pand drücken und wie aus einem Munderiesen: Gottlob, er ist noch der alte Wicht!

Mariche, füße einschmeichelnde Weisen, Charivari, ungeheurer Spectakel, alles ohne Reim und Grund, wie sonst, aber auch wie sonst von dem Genre, "wobei man nicht einsschläft.»

Alfo wieder einmal eine Luge! Benn ich nur wüßte, was die Menschen davon haben, die Sachen willtührlich zu entstellen! — Die Italianer, besonders Zezi und die Palazzest spielten vortrefflich, und haben mir erst einen Begriff davon gegeben, daß das auch in der Oper möglich sei. Freilich hilft es ihnen, daß Alles musicalisch durchcomponirt wird, wosdurch sie immer in einem Elemente bleiben, während unfre zwischen Gesang und Sprechen schwankende Art nichts Harmonisches auftomsmen läßt. Und dann die Rürze der Sprache! Sie begünstigt das einfache Spiel in großen allgemeinen Zügen, welches in der Oper wohl nur möglich ist.

Deraustretend wurde ich versucht, in dem göttlichen Mondlicht noch einen Gang über die Terrasse zu machen. Alles ruhte so friedlich und würdig mit einander, die schöne Stadt, der Strom, die Brüde und gegenüber die leichten Obhen. Ich empfand die unendliche Sesligkeit des Daseyns, die durch kein besondres Glüd gefärbt wurde, welches immer schon ein verhülltes Leid ist.

hier haben mich wieder die Grübeleien über die Baufunft angefallen, womit ich Gie einst fo febr peinigte, ba Gie nicht begriffen, wie man über Stein und Mörtel nachdenten fonne. - Rämlich die katholische Rirche ift bekanntlich im schlechtesten Styl erbaut und fieht ungefähr aus, wie eine Complication von Ropf und Saarbeutel aus den Zeiten des Minifters Brubl. 3ch mußte fie also abscheulich finden, ginge es mit den Werfen der Architectur fo, wie mit denen der andern Runfte. Das ift aber nicht ber Fall, vielmehr macht fie, mit ben Um= gebungen, den Gebäuden der Stadt gufammen= gefebn, auf mich einen gang guten Gindruck, fle gehört in den Prospect und ich möchte ihr Rräufelwert darin ungern miffen. Es ift diefelbe Erfahrung, Die ich schon mehrmals gemacht babe, julet am Beibelberger Schloffe, weldes auch im Gingelnen von troftlofer Bauart ift, und doch feinen Effect bervorbringt. Um= gefehrt, ftellen Gie einen Gothifden Dom in eine Sicilianische Landschaft, ober einen griedifden Tempel in Mordlandisches Geflipp, und feben Gie gu: ob Beibe noch icon bleiben, wenigstens so fcon, als fie maren, da fie am rechten Orte ftanden?

Was für eine Kunst ist das nun, die scheins bar durch das allerstrengste Geset, das mathes matische, sich von der Wirklickeit absondert und in sich hinein slieht, und denn doch wieder mit der umgebenden Wirklickeit zusammens sließt, sich an ihr erhebt oder durch dieselbe zerstört wird? Ferner: sie ist eine Kunst des Raums, und dennoch liegen in ihr zwei streng gesonderte Momente, die nur in der Zeit aufz gesaft werden können. Zedes ihrer Werke hat ein Innres und ein Neußres.

In jenen Tagen, wo einst eine recht reiche Quelle ber Unterredung sprang, kam dieser Gegenstand oft mit einem Freunde zur Sprache. Wir gingen davon aus, daß wenn einmal ansgenommen werde, das Schöne komme in der durch die Phantasie vermittelten Einigung der Idee mit der Erscheinung zu seiner Offenbasung, auch folge, daß, wie est in den andern Künsten die organische Katur darstelle, eben so die unorganische dazu gelangen könne.

Die unorganische, fagten wir, ruht im

stummen, nöfprünglichen, noch nicht durch Individualisation gespaltnen Bewußtseyn, die Neußrungen dieses Bewußtseyns sind die mathematischen Berhältnisse. Sie, für sich betrachtet, zerfällen aber jenes Bewußtseyn, es erscheint dann etwas Wechanisches, Utwistlisches. Die Baufunst ist nun grade die Kunst, welche die Schönheit der unvrganischen Ratur zur Erscheinung bringt. Sie versentt sich in die mathematischen Berhältnisse, die durch sie zur Berkörperung jenes Urbewußtseyns werden. Ihr Neußres beruht ganz auf dem directen Gegensage. Während die andern Künste diesen verhüllen, legt sie es darauf an, ihn rein zu Lage zu bringen.

Das ist recht gut, aber es sind benn boch nur Abstractionen, die meine Sehnsucht nach der Lösung des Räthsels nicht befriedigen. Zusvörderst berührt der Gegensat von organischer und unorganischer Natur das Wesen der Dinge nicht, er ist vielmehr nur ein Begriffsschema. Dann aber lassen jene Sätze meine Frage unsbeantwortet. Denn käme die Schönheit in der Bautunst wirklich irgendwie rein zu Tage, so

mußten ihre Erzeugnisse gleich andern kunftlerischen, so für sich da senn, wie sie es in der That nicht sind.

3ch babe mich auf eine Beise beschwichtigt. die freilich eine gang empirische ift. Ich tann die Schönheit nämlich nicht für etwas Objectives balten; eben weil fie Erscheinung ift, bricht fie nur subjectiv und historisch bervor. Sie theilt daber auch das Gefen aller Erfcheinung, fie entsteht, blüht auf, erreicht ben Gipfel, verfällt. Es ift mithin fein Unfinn gu fagen , daß es eine unvolltommne Schönbeit gebe. Bie es doch ein Biderfpruch mare, etwa ju fagen, ein unvolltommner Gott fei gedent-Die Baufunft ift mir nun die erfte Regung des Triebes, fie bringt nur eine merdende Schönbeit, eine unvolltommne gum Bor-Ichein. Daber ihre Reigung gum Berfliegen in Die froffartige Birflichfeit, und als Gegengewicht die ftrengen ftarren Berbaltniffe, wodurch fie fich einigermaßen zu halten bestrebt. Gie tritt meiftens querft auf, die Runftler fonbern fich noch nicht, die gange Zeit baut an ben Berfen, Bieles ift handwerksmäßig barin u.f. w.

Erregen denn auch wohl Bauwerfe jenes Gefühl in ganzer Stärke, welches fonst im Gebiete der Runft uns ergreift? Ift est nicht immer mehr eine Empfindung des Erhabnen, Gewaltigen, oder die Befriedigung an einer verständigen Consequenz?

þ

Ich kann mir nicht helfen. Auf meinem Standspunkte dunkt est mich ein Todtschlag an der Schönsbeit, wenn man sie als metaphysische Idee bestrachtet, und ich kontme auf das Wort zurück, welches Sie mir einmal zuriefen: Lassen Sie es gut sen; mit den tanben Steinen kann man es eben nicht weiter bringen!

Bir Laien in der Kunst, (und ich rechne dazu Manchen, der sich durch meine Freimüsthigkeit sehr beleidigt fühlen wurde) sollen uns seen Bortheil verstehn. Wir können ein unsägliches Clud genießen, wenn wir dem Gespenste der Bielseitigkeit nicht nachjagen, sondern uns mit liebendem Eigensinn an das klammern, was unsrem Naturell zusagt. Da sind Freuden und Innigkeiten möglich, wozu der Kenner

längst das Vermögen eingebüßt hat. Ich will seine kältere Miene nicht tabeln, aber es schließt nun eben das Eine das Andre aus. Ich habe auf der Gallerie meine Freunde gefunden und die suche ich immer und immer durch das Ges mühl auf.

Paul Beronese hat meine ganze Seele eingenommen. Der hat doch die Sache der Reischen, die das Evangelium so schlecht behandelt, zu führen gewußt. Auf seinen großen, frischen, lebensvollen Gemälden fleht man, daß das Christenthum nicht bloß aus Blut, Bunden und Rägelmalen besteht.

Welch ein Gefühl für die Gruppe! Das baut sich immer so zusammen, als hätte es gar nicht anders seyn können. Und diese Farben, die breit, sicher, treuherzig dastehn und rufen: so sehn wir aus! Wenn je ein Mensch mit der Gewisheit des Genies arbeitete, so war es dieser Paul. In der Familie Concini ist Alles enthalten, was nur in Familien seit Erschaffung der Welt vorgekommen. Wo der Deiland erscheint, hat er allerdings etwas vom Derrn Consistorialrath auf der Kirchenvisitation, aber

wenn er miteffen foll, so barf er boch auch nicht anders aussehn.

Und Correggio? Bie fommt es, baf ich diefmal gegen ihn ein folder Barbar bin ? Da ift ja auch Sulle ber Ginnlichkeit und bes frob. lichen Lebens, wie fie fagen. Rein, dem ift nicht fo. Diese Farben find mit gabrendem Moste abgerteben, ich erschrecke vor einem Geifte, bem eine Bolte anftatt ber himmlifchen Geligfeit in foldem Bublwefen nabte. habe die höchste Achtung vor dem Ueppigen. Palma's Schwestern entzuden mich, Tizian ift meine gange Luft, ich verftebe die Rraft ber Beiten, wo ein glübender Menich magen durfte, die Geliebte hullenlos, und fich zu ihren Füßen, die Laute spielend, ju maten. Rur bie Bag= lichteit foll fich in's Gewand verfteden, die Schönheit gebort dem edelften Sinne, Muge, an. Aber es fei dann auch diefe Schwelgerei Die Bluthe der Gefundheit! Jene Gemalbe, die mich gurudftogen, haben ichon etwas Schmachtendes, Lechzendes, mas nur auf dem Rervenreize ber Rrantheit tommt.

Guido Reni bat auch zu malen gewußt tros

seiner modernen Bidersacher. Uebrigens besmerkte ich an ihm, an Guercino, an den Carsracci's und andern Spätern, daß der Sinn für die richtige Farbe noch schneller vorübersgeht, als der für Erfindung, Zeichnung und Gruppirung, wenn die eigentlich große Runstsepoche verstrichen ist.

Leber den Sforza streitet man sich jest. Es hat einer die Behauptung aufgestellt, er fei nicht von Leonardo, sondern von Holbein. Eine sonderbare Behauptung! Wer Holbein tennt, wird auch gesehen haben, daß er nie so gründlich zu modelliren wußte, als es in diesem Bilde geschehen ist.

Da wir in das Archäologische gerathen sind ... Sie kennen den Zwist über die Restauration des Raphael. Die beiden Führer unter der Stirn haben mir leider bald ihre Meinung gesagt, die Sie nicht erfahren sollen, denn in gewisse Kämpfe sich zu mischen. wenn auch nur brieflich, ist eine gefahrvolle Sache.

Ich bin in Pillnitz gewesen. Bogel, Ber ben Speisesaal und die Rapelle al Fredco gemalt hat, ift nach meinem Gefühl der einzige

unter ben Diefigen, der etwas bervorbringen Die Ideen find fein, ichwungvoll, die Behandlung ift frei und fühn. Raphaeli= sche Motive find awar in den Fresken des Saals nicht zu verkennen ; welchen Späteren hat aber bei folden Darftellungen feine Erinnerung nicht durch den Batican geführt? Ein glücklicher Gedanke ift es, daß er die Poefie nicht unter die Runfte brachte, fondern fie zu den Zwischenfiguren : Grazien , Liebe , Philosophie , ver-Man follte fie nie als Runft betrachten. Sie ift bas bochfte, geiftigfte Leben überhaupt, in jedem Dichter verschieden, ohne Tradition, ohne Regel, ale die, welche ihm feine Eigen= art giebt.

Der König betete in der Kapelle, und ich war deshalb in der Anschauung der dortigen Bogelschen Sachen gehemmt. Pillnig berührte mich noch durch andre Dinge, als durch Gesmälde. Diese zwerghaften Japanischen Pazvillons mit den unbedeutenden Communicationsgallerien, die steisen Taxuswände und die Todtenstille des Orts machten mir den halbsmumienhaften Zustand der Königssamilie recht

tlar, deren Dasen sich in der ödesten Regelsmäßigkeit, wie der Schlag des Perpendikels von hier nach Dresden und von dort zurückbeswegt. Aus dieser Abgestorbenheit mag manch ein unglückeliger Entschluß, welcher dem Lande zum beständigen Schaden ausschlagen mußte, sich psychologisch berleiten lassen. Es dürste in solcher Isolirung auch der Grund zu sinden seyn, weshalb in den letzen Zeiten keine Kraft des Widerstandes aufzutreiben war, als die eresten Bolksbewegungen sich zeigten.

In Dresden geht es übrigens so still und civilistrt her, daß wenn man es nicht aus den Zeitungen wüßte, man kaum glauben wurde, daß hier vor fünfzehn Monaten eine große relizgiöse Aufregung bestanden habe, vor zwölf Monden aber die höchste Gewalt und die Bersfassung im stürmischen Drang geändert worden sei. Die wohlbekannten gelben Träger, gewissermaßen die letzen Ueberbleibsel der Zeiten Rabeners, Gellerts und Beiße's laufen mit den Portechaisen ihren zuversichtlichen Trab, die rothe Garde zieht gemeßnen Schrittes auf, eine rubige Bevölfrung wallt still und bössich durch die Straßen.

Benn wir etwas mit Bestimmtheit ausspreschen, so können wir gewiß senn, daß die Laune des Schickfals im nämlichen Augenblicke das Gegentheil beschließt. Ich sagte mir dis jetzt, und ich denke, daß ich es Ihnen auch geschrieben habe: Hier bist du in einer befreiten Region, hier darf das Weltwesen nicht an dich rühren. Und nun hat mich den ganzen Tag über der materielle Bust nicht losgelassen.

In den Fremdenverzeichnissen fand ich den Ramen meiner Baronesse. Da sie mir gefallen hatte, so wollte ich die Leipziger Einladung nicht ungenützt laffen, ging in den Gasthof und hörte, daß sie eine Wohnung in der Stadt bezogen habe. Wenn ich an Bahrzeichen glaubte, hätte ich in dem Dause eine Döble der

Circe vorschauen muffen ; es lag in einer Bertiefung, man flieg auf Stufen in bas Platchen vor dem Flure binab. Es dauerte eine Beitlang, bevor ich angenommen murde, endlich gefchah es und ich traf die Dame, von ziemlich jablreicher Gefellichaft umgeben. Gie begrüßte mich errothend und ftodend, ich fab ibr bie-Berlegenheit an, ju welcher ich feinen Grund Sie nothigte mich , neben ihr ju figen, wußte. und flufterte mir nach einigen unbedeutenden Borten die Frage zu: ob ich ein Rechtsgelehr= ter fei? 3ch bejahte. Darauf die neue Frage: ob ich ihr wohl den Gefallen thun wolle, einige Beschäfte für fie auszurichten ? 3ch hatte barauf natürlich zu erwiedern, daß ich ganglich zu Befehl ftebe, und empfing nun die leife Aufford= rung, ju bleiben, wenn die Gefellichaft gebe. da fie mit mir allein zu reden muniche.

Sie schien jest ihre Unbefangenheit wieders gewonnen zu haben, plauderte, scherzte, die Unterhaltung flog um allerhand, was mich nicht intereffirte. Die Thur ging auf und ein junger Mann trat ein. Ich ersuhr, daß es der Rusfiche Fürst \* sei, und wurde ihm von der Dame bochft unerwarteter Beife als ibr Geichaftemann fo und fo bezeichnet. Er sab mich gleichgültig an, fragte nach diefem und jenem, machte fich bann jur Gefellichaft, mechfelte jedoch baufige fliegende Blicke mit der Baro-Sein ichones aber wildes Beficht zeugte überhaupt von beftiger Aufregung, und man brauchte fein großer Menfchenkenner ju fenn. um zu miffen, wie bier Die Gachen ftanden, und wer den Brief nach Leipzig geschrieben hatte. Dieß gespannte Befen machte mich felbst aufmertsamer, und es ift mir mertwürdig ge= worden, daß fammtliche Berrn eisgraue Ropfe hatten, nicht ein einziger Mann nur in mittleren Jahren mar barunter.

Bas foll das nun beißen? Ich habe meine Commissionen erhalten, es sind Bollmachten, Legalisirungen und dergleichen, was ein jeder Notarius für die herkömmlichen Gebühren ihr ausrichten kann. Ich bin gern gefällig, aber hier kommt es mir ungelegen. Ich muß auch Ehrenhalber unter diesen Umständen ein Paarmal in ihre Abendgesellschaften gehn, die mir vermuthlich sehr wenig zusagen werden. Rurz,

diefe Bekanntichaft aus der vornehmen Welt irrt mich in meinen Planen. Aber komisch ist es, daß der Zufall die Karten nicht aus der Hand geben will.

Der Gecretair des Fürften, der mit ibm tam, icheint noch zu allem Unglud auch an mir Gefchmad gefunden gu baben. Er war febr höflich, ja ich möchte fagen, friechend ge= gen mid und vertraute mir nach einigen übertriebenen Complimenten, Dag er fich ebenfalls in ber Poeffe versucht habe, welche man jest in Rufland eifrig angubaun ftrebe. erfolgte der Antrag, ben jeder in ähnlicher Lage tennt, daß er bochlich muniche u. f. w. Meine ablehnende Erflärung, daß ich der Candesiprache untundig fei, fand teine Statt, ich bekam zu vernehmen, er verfertige feine Gedichte in beiden Zungen, weil er bas Deutsche vollkommen zu bemältigen wiffe. Go foll ich Unglücklicher nunmehr Berfe aus dem Moscowitischen anboren, mabrend meine Reit gu. allen auten und ichonen Dingen, die ich bier baben fann, faum gureicht.

Rachmittags Revue der Dresdner Communalgarden auf dem neuen Martte burch ben Bringen Johann, der Chef des gesammten Burgermilitairs ift. Gie tennen meine geringe Reigung zu demofratischen Kestivitäten, ba mir aber diefe im Bege lag, vo durfte ich fie boch nicht unbetrachtet laffen. Gie gogen auf, 36 Compagnien ftart, mit Sahnlein und Banner, stellten fich en echelons, mobei um bas Allignement nicht ju angflich Gorge getragen wurde, der-Pring fam geritten, man falutirte ibn, er wiederholte feinerfeits bei jeder Compagnie gleiche Begrüßungsworte, julest murbe ibm ein schwaches Lebeboch gebracht, dann ritt er fort, fie ichwenkten ab und die Gache war vorbei. Die erften Buge trugen wieder Uniformen von fo unpaffenber Elegant, auch follen fie ichon ein Bedenten gezeigt haben, Diefelben ju beschmuten, ale fie por einiger Beit ju Bulfe und Behr gegen den Bobelgaufgemahnt morden find. Der Commandeur Diefer Mannfchaften mar fein gang fertiger Reiter und gelangte, vielleicht wider Billen, nicht felten dem Pringen gur unrechten Seite. Im Fenfter bes Gaft.

hofs lagen Offiziere und machten ihre spöttisschen Bemerkungen, wozu der Linie bei den Aufzügen der Wiliz nie der Stoff gebricht. Indem ich nun als neutraler Fremder mich von ihrem Fenster zuweilen nach den Gruppen des Bolks begab, und auf die dort fallenden Aeußrungen hörte, konnte ich die Somptome der dumpfen Entzweiung verspüren, welche nie ausbleibt, wenn der Bürger aus seiner Werkstatt sich zu den Waffen drängt, oder zu denselzben gedrängt wird.

Das Ganze hatte neben dem Unerfreulichen auch etwas fo Mattes, daß meine Zweifel an der Unfähigkeit der Deutschen, eine Revolution zu machen, wieder in voller Stärke ermachten. Ich dächte daber, sie ließen dieses ohnehin koftspielige Metier, und blieben bei den Leisten, mit denen sie umzugehn wissen.

Mein Geschick wollte heute verschiedne Schaalen des Zorns über mir ausleeren. Ich ging in das Schauspiel, wo ein neustes Trauerstück gegeben wurde, von so unglaublicher Schlechtigfeit, daß meine fühnsten Erwartungen dabinter zurücklieben. Man hat in den jüngsten Beiten die Tragodie aus mancherlei Bestandtheilen gufammengefest, aus Berbrechen, aus Galgenbildern, aus Campenschnuren, aus findifchen lebenden Gemälden, aus Bedienten= livreen, aus Gift, Strid, Dold, Rreug und Bestileng, und bier ift nun endlich ein großer Ropf darauf gekommen, ein Trauerspiel aus Worten und Daaren zu verfertigen. Aus Worten und Saaren? fragen Gie. 3a, es ift buch= stäblich mabr. Die Worte an und für fich, ohne fleinliche Rudficht auf innern Busammenbang durch Charafter, Situation, Intereffe, ichurgen den Anoten in den erften brei Acten, Baare bewerfstelligen im vierten Die Peripetie, und da die ichwachen Bretter folche Grofe nicht ju tragen vermögen, fo fällt die gange Geschichte zum Schluff in ein Loch.

Emil Devrients schöne Gestalt und herrlisches Spiel konnte mich über die Miserabilität der Sache nicht trösten. Rehmen Sie dazu, daß von Zeit zu Zeit aus einer geschmückten Loge der durchdringende Schrei einer Unglückslichen, an schweren Uebeln Leidenden ertönte, deren einzige Zerstreuung das Theater ist, und

Sie werden fühlen, in welche unbeimliche Stimmung ich gerathen mußte. 3ch fprach meine Rritifen in einzelnen Scheltworten balblaut vor mich bin. Dein Nachbar, ein beweglicher Mann, borchte auf, rudte naber und fragte mit Bus dringlichkeit, ob ich diefes Stud ichlecht finde? Ich versette, daß ich es allerdings gang erstaunlich fchlecht finde, worauf er mich eine breite beiftimmende Saalbaderei vernehmen ließ, Die mich noch ärgerlicher machte, braucht das vieler Borte, daß Ginem das Erbarmliche miffallt? Endlich fchlog er murbevoll und belehrend, dag man fich über das Berderben der Bubne zu tröften habe. Beit fei fo bedeutend, daß das Gedicht fein Intereffe erregen fonne, und da die Belttra= godie immerfort fpiele, fo muffe bas armliche Gerüft ber andern wohl vor dem Blide der Menichen aufammenidrumpfen.

Damit hatte er aber dem Fasse den Boden ausgestoßen. Es kam zu einer Expectoration, die ungefähr folgendermaßen lautete. Zuwörderst stellte ich die fogenannte Deconomie des Streits durch die Bemerkung fest, daß dergleichen An-

fichten von einem völligen Mangel an aftbetie ichem Gefühl geugten. Ber Poeffe und Birtlichfeit noch fo betrachten fann, fagte ich, als vermöge die lettre uns über die Ginbuge der erftern zu beruhigen, wer nicht eine tiefe Gehnfucht aus der roben Unverschämtheit des Stoffs in die bescheidne Beitre ber Formenwelt em= pfindet, der follte erfennen, dag er über Un= gelegenheiten ber Dichtfunft nicht mitzureden babe. Er tann deffenungeachtet ein guter Burger und rechtschaffner Mann fenn, aber von dem Punkte, worauf es bier ankommt, ver-Ja, es giebt schlechte, schiefe, ftebt er nichts. nichtswürdige Zeiten, die eben defhalb von Bielen für die großen gehalten werden, weil in denfelben nach dem Rathichluffe Gottes die Belt durch die Fäuste der Plebejer geben foll, die alfo mit ihren Lobpreisungen die eigne Sache vertheidigen! Bie diefer Gas fich ju der Gegenwart verhalte, will ich unentschieden laffen, gewiß aber ift es, daß folche Zeiten auch durch ben Mangel eines großen Geistes, ber bie Menge aus dem Abarbeiten in Berlegenheit und Leidenschaft zu fich emporhebt, charafteri=

firt ju werden pflegen. Mag es alfo einmal jugegeben merben, daß mir jest Riemand befigen, der die geschändeten Bretter durch murdige Gestalten neu zu beiligen vermögte. gleich wir des Alten, Guten genug haben, um nicht wenigstens den Berfuch magen ju durfen, mit dem uns ju behelfen, und die frifden Bürftchen, womit unfre Cleons ihren Demos füttern, gurudgumeifen. Wenn es fo ift, fo wird die Reinempfindenden eine Behmuth ergreifen, wie fie ber edle Menich bat, wenn er feiner entschwundnen Jugend, feiner gestorb= nen Liebe, einer vergangnen Begeistrung gedenkt. Der Philister ift freilich im Stillen frob, wenn folche Cappalien Abschied nehmen, und das leben den rechten Ion in der Tabagie un= ter den Gevattern findet.

Diese Rede, welche zum Theil im letten Zwischenacte, zum Theil nach dem Schluß gestalten wurde, war deutlich, und es hing vor, wie hinter den Lampen an einem Haar, daß ein Unglück geschah. Indessen ist man im Borstheil, wenn man im Rechte ist. Mein Gegner erwiederte wenig, und sprang plötzlich zu dem

Sate um: daß der Dramatifer, wie übers haupt der Dichter, fich wenigstens immer an die Geschichte halten muffe, denn diese sei stäts größer, als die Erfindungen der Phantasie.

Ich hätte hierauf paffend entgegnen können, daß weil der Löwe ein grimmiges Thier sei, wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Ich nahm mich aber zusammen und sagte kurz und trocken: Große Meisterwerke aus der historisschen Sphäre, wie König Johann und der standhafte Pring, widerlegen gradezu Ihre Behauptung. Die Geschichte ist ganz willführlich darin behandelt.

Es giebt verschiedne Thatsachen. Eine derselben ist die Anschauung im erregten Gemüthe des Dichters, und was aus der hervorgeht. Diese mögte wohl mitunter wichtiger und wahrer senn, als das Fackum, welches der Herr Prosessor seinen Studenten aus dem Collegienhefte vorsträgt, und über's Jahr widerruft, weil unterzdesen neue Urkunden aufgefunden worden sind. Wer wird läugnen, daß ein Dichter sich vergreisen kann, und statt des gründlichen historischen Motivs ein kleinliches erfundnes wählt?

Darüber muß er aber aus seinem Gedichte und er muß durch Qualificirte gerichtet werden, und qualifizirt ift nicht jeder Kathederzopf, welcher sich jest den Sinn des Geschmack einbildet. Ich empfehle mich Ihnen gehorsamst und wünsche einen vergnügten Abend.

Ich bitte Sie, lächeln Sie nicht über meisnen Eiser, womit ich diese Dinge in einer Theaterloge abgehandelt habe. Wenn Sie wüßten, wie sauer das Gesindel durch sein garstiges Gewäsche uns das Leben macht, Sie würzden Mitleid hegen. — Dieser war kein Unberkannter, es war ein ganz geachteter, erleichtester Ropf, dessen tiese Einsicht in einem weiten Kreise höchlich bewundert wird.

Was mich zu meinem Gleichmuthe zuruckführte, als ich auf dem Zimmer war, will ich Ihnen auch fagen. Der practisch = politisch = historische Widersacher ist aus Byzanz. So nenne ich nämlich die Stadt, die mit einem B. anfängt, im Sande liegt und wo, nach Ihrer Wahrnehmung, die Köpfe anstatt der Schornssteine rauchen. Von Byzanz aber weiß ich, was sich erwarten läßt. Sie haben es dort bis jum Ricolai gebracht, er ist schlechthin ihr großer Mann, in ihm verklärt sich das Byzan= tinische Wesen, und über ihn hinaus gelingt dort keine Formation. Go waren auch die Reinungen, die mich heute zornig machten, nur neuausgelegter Ricolaitismus.

Sie verweisen mir vielleicht solche Blasphesmien und fragen: Treibt nicht das große B. jest Religion, Philosophie, Kunftschwärmerei? Darauf habe ich nur ein Geschichtchen aus meisner Jugend zur Antwort.

In dem ehemaligen Königreiche Westphalen, wo die Schelme reich und die ehrlichen Leute arm wurden, erwarb ein Schneider durch Liefrungen großes Vermögen. Rechtschaffnerweise dieser, wie ich ausdrücklich bemerke. Er kaufte Güter, ließ sich darauf adeln, endlich wurde er gar Reichsstand. Aber als Gutsherr riezgelte er sich zuweilen ein, und die durch's Schlüsselloch gesehn haben, wollen versichern, er sei in einer stillen Veschäftigung mit Scheezre, Radel und Tuch gewesen. Das ist verzbürgt, daß er als Baron und Reichstand in den glänzenosten Galazirkeln verstohlne Blide

auf den Schnitt der Poffleider warf, und Bewegungen machte, als kneife er die Zeichen in's Maaß. Er hieß deßhalb auch nie der Baron, sondern immer der Schneider.

Ich versichre Sie, es fann Einer Andacht, Denten und Enthusiasmus um sich hängen, und bleibt doch ein Ricolaite.

Mir ift ein fremder Tropfen ins Blut gedrungen. Bas geht mich die große Beit an, die mich in Gottesnamen nicht zu ihren Gobnen rechnen mag? Und dennoch läßt der Ries berftoff mich noch nicht los, ben ich eingesogen. 36 befummre mich um Gachen, die mir nie etwas gemähren tonnen. Denn es bleibt ewig mahr, mir erfahren von den Dingen nur, mas wir felbft den Dingen ichon gubringen. aber babe nun einmal die politische Aber nicht in mir, und es ift mir völlig gleichgültig, ob Meifter bing einen Grofden Steuer mehr bejablt, ober Professor Rung fein ichlechtes Pamphlet nicht druden laffen barf. 3ch babe gang andre Unbilden erdulden muffen, und um Grogeres, und mit mir haben's Biele muffen, und

wir find doch Männer geblieben, die ihr Antsliß frei empor tragen, und nicht meinen, daß um ihre Unbequemlichfeiten die Welt aus den Fugen gerathe. Was follen mir alfo die Broschüren, die Zeitungen, die abfolutistisch-liberaslen Discurse? Ich glaube, der Ricolaite hat mir's angethan, daß ich mich in diesem Kreise seit einigen Tagen umhertreibe. Hoffentlich ist die Krists nahe.

3ch fann übrigens bei Diefer Belegenheit die Apologie meiner heftigfeit führen, die Gie oft getadelt haben. Sie fagen, mas fie belfe? 3d würde die Mohren doch nicht weiß maschen. Rein, waschen laffen fie fich nicht, aber man muß mit Banden und Rugen um fich fchlagen, wenn fich einer uns naht. Gie erzählten einft von dem Befuche ber alten Solfteinischen Dame auf dem Schloffe Ihres Baters, die bis dabin nie von ihrem Gute gefommen mar. Als der: Reger hinter ben Stuhl trat, fubr fie gu= fammen und fragte angstlich : Farbt der Menfch auch ab? - Die Beforgniß war lächerlich, Die phonischen Mobren bringen feine Gefahr, aber die geistigen farben ab und gwar an jedem auch

noch so reinlichen Menschen. Darum ist es nicht wohlgethan, sich gar zu vernünftig= milde gegen die russigen Gesellen zu balten, und darum wehre ich mich aus Leibesträften, damit sie mir sechs Schritte fern bleiben. Ich glaube, der aus Bozanz ist mir doch schon zu nabe gekommen und hat etwas an mir sitzen lassen.

3ch nahm in dem Arnoldischen Lesecabinette die Padete ber Gudbeutschen Zeitungen vor, um denn doch einmal das Gebiet der Freiheit gu durchwandern. Gie find ichwer gu lefen, weil eine gewiffe Interlinearverfton bagu gebort, um den rechten Ginn der flingenden Phrasen aufzufinden. 3m Gangen fann man mobl fagen, daß in dem dortigen Liberalismus tau= fend Depits jum Borfchein tommen, Die aus dem Uebergange aller der Rleinlichkeiten des ebemaligen Reichs in größere Gemeinwesen ent-Mancher hat fich wohl zur fteben mußten. Opposition geschlagen, weil feiner Stadt ein 3mange = und Bannrecht der alten Beit entgangen ift. Da foldergeftatt fast lauter indivis duelle Difftimmungen fich coagulirten, fo bat

teine eigentlich practischpolitische Parthei ent= ftebn fonnen, und die Beschäftigung ging entweder auf Bunfte untergeordneten Berthe über, oder fie verlegte fich auf eine gemiffe Metaphpfit, g. B. auf Die Idee von der Ginbeit Deutschlands. In diefer, so wie in vielem Andern, mas da bin und ber gefprochen wird, regt fich übrigens unbewußt ein richtiges Gefühl von bem, mas ibnen Roth thut. Gie find fein Staat, in dem Sinne, der jest allein der mabre ift. wiffen fie, und ba drudt fie der Soub. fie empfinden, wenn fie es auch nicht ausspreden oder gestehn, daß das constitutionelle Befen etwas fei, wie die menschliche Seele, von der man allerhand Gutes behauptet, daß fie ein Geift fei, unfterblich, einen freien Billen babe u. dgl. m., die aber auch nur gur Ericheinung tommt, wenn fich der geborige Rorper dagu findet. In London und Paris, wo man fich in der Mitte von dreißig Millionen Menschen empfindet, da hat die große parlamentarische Debatte ihren gehörigen Rörper, man wird fogar zugeben muffen, daß fo ungeheure Eriftengen nur durch jenen gewaltigen Lebensprozeß sich erhalten können. Aber in Darmstadt, in Carlsruhe, in Stuttgart, und wir wollen München nicht auslassen, bedarf es wahrlich dieser Veranstaltungen nicht. Da würde das, was in der That zu verhandeln ist, am besten als nüchternes Geschäft vorgenommen. Die Elvquenz könnte wegbleiben, und den Polig-nacschen Ministerprozeß brauchten sie auch auf ihrer Provinzialbühne nicht nachzuspielen, da sie ohnehin den fünsten Act nicht besegen können. Aber freilich würde die Sache, wenn sie auf dem prosaischen Fuße zu stehen käme, für die Meisten allen Reiz einbüßen.

Aus dem stillen Bewußtsenn sonach, daß sie sich in einem beständigen Widerspruche umbersdrehn, und aus dem Schmerze, der in Genick und Ballen zuckt, wenn der Zwerg unaufbörslich versucht, sich zum Riesen auszurecken, entsspringt die wunde Peftigkeit, womit sie ihre Angelegenheiten behandeln. Daher rührt auch hauptfächlich ihr Daß auf Preußen, der sich jest in den mannichfaltigsten Formen kund giebt. Deun wir sind doch, wohl oder übel, wenigstens ein Staat. Wir haben grade so.

viel, daß Schritte im größern Maaßstabe und weiterreichende Zwecke möglich sind, und, wir mögen siegen oder fallen, so entsteht eine große Erschütterung in Europa. Zu diesem historisschen Bewustsenn bringen sie es nun nicht, das wissen sie, und hielten sie auch noch schönere Reden und erklärten sie die Ständeversammlungen für permanent. Sie gehn so weit in ihrer Erhigung, von und zu verlangen, daß wir bei einer kritischen Gelegenheit hätten hus manphilanthropisch handeln sollen. Da wären sie nun zu ihren Derren und Meistern in die Lehre zu schicken, um zu erfahren, daß ein wahrer Staat nie eine andre Maxime kennt, als sür sich zu sorgen.

Wenn die dortigen Biedermänner, Boltsvertreter und Edelgesinnten nur irgend eine erfennbare Gestalt hätten! In Frankreich waren
doch gleich die Mirabeaus, die Barnave's, die Lameths da, und wie viele des Schlages wären noch sonst zu nennen! Lauter runde Figuren mit bestimmten Contouven! Aber lese ich
diese academischen Reden publicistischen Inhalts mit den nötbigen Citaten, so wird mir

gu Muthe, als verfehrte ich mit Gilbouetten, die fämmtlich Bopfe trugen. Charafteristisch ift es, daß bei der deutschen Bewegung die Profefforen in erfter Linie ftehn. In Frankreich maren es Advocaten, Merate, Abbes und Um besten gefallen mir noch ein Baar Monés. Journalisten , durchtriebne Schelme, und mit Erlaubnif zu fagen , Galgenvogel , Die Schmaben und Reich lieber gleich in ben Gad fted: ten, und nach Paris trugen. Partheimenschen find immer am erträglichften, wenn fie gang blind und muthend fich gebahren. Dann ftellen fie unmasfirt die milden Raturfrafte bar, beren Spiel einzig und allein in ben Unordnungen erscheint, benen man einen fo ichonen Ramen zu verschaffen bemüht ift. Es giebt nichts wi= berlicheres, ale Die fogenannten Gemäßigten, welche Vernunft und Sittlichfeit in etwas bineinlispeln, mas feiner Ratur nach bas Unver-Der Berg ift nünftige und Unsittliche ift. Die achte Geburt feber Revolution, und wenn die füddeutsche etwas bettische Tochter ber feligen Gironde nicht jum Schaffot mandert, fo wird dieg nur barin feinen Grund haben,

daß eben das Ganze bei uns nichts als eine Art von Mode ift.

Denn um den Deutschen, von denen leider so viele widerwärtige Seiten zu melden find, anch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: sie sind in alle Ewigkeit nicht dazu gemacht, sich für ein Finanzerempel, oder einen Zeitungsschreisber zu begeistern. Nur wenn die Religion sich bei uns einmischte, oder Grundgefühle der Wenschheit gekränkt würden, stände die Sache gefährlich. Das haben das brennende Schloß zu Braunschweig und die wimmelnden Straßen Cassels gelehrt. Es ist, als hätte der Dimmel im Rleinen Böses zugelassen, um ein Warsnungszeichen für das Große aufstecken zu konnen.

Db ich das Alles in den schwäbischen Blättern gelefen? Rein, da find gar andre Sachen
gedruckt. Aber dieses Geschlecht stammt in gra
der Linie von dem Barbier des Königs Midas
ab, und bedient auch so einen mit einem gewissen Pleonasmus behafteten Patienten, den
man sonst den alten Philister nannte. Sie
konnen's nicht bei sich behalten, wie ihr Abn,

darum fluftern die Blatter trop ber ichonften Rebensarten von ben Efelbobren.

Ein fonderbares Buch ift mir ju Banden getommen: Briefwechfel zweier Deutschen von Der erfte Theil ift abstractmetas G. Pfiger. phofifch, ber zweite practifch, angehängt find Bebichte. Der Berfaffer ift gewiß ein febr ehrlicher Mann, viel zu ehrlich für die Carriere, Die er einzuschlagen beabsichtigt. Das eigent= lich Merkwürdige find die Borichlage der Brief-Reller über die Bufunft Deutschlands. Eine will die Begemonie Preugens, der Anbre die Defterreichs, dazwischen schleicht die Metnung von einer Mrt Reich, welches fich geles gentlich benn auch mohl zu Franfreich halten fonnte. Das Bud foll " die Gegensete in ihrer " Schärfe" barlegen.

Da hatte ich-ja unverhofft eine Bestätigung meiner Rogerein gefunden. Wenn diese "Gesgensäße» nicht bloß im Gehirne des Berfassers existiren (und daß ein politisches Buch nur Einsbildungen behandle, hat doch wohl die Bers

muthung gegen fich) want das wirkliche Deinungen find, die laut ober ftill viele Menichen mit ihm theilen, fo haben fie dort etwas zu fruh fich auf ben Lurus gelegt, ebe noch für das Bedürfniß geforgt mar. fest das Saus erft in den vier Banden, bevor man baran geht, es im Inneren einzurichten, ober gar ju schmuden. Gie gestehn felbst, daß fie nicht ftarf genug find, felbstständig nach irgend einer Seite bin Front ju machen, und troß Diefes Geständniffes rütteln fie noch an Allem. mas ein Gemeinwesen gufammenhalt. der ich nicht ihr Freund bin, mochte ihnen nichts destoweniger einen guten Rath geben. nämlich, daß fie fleißiger den Thucydides lafen. und immer an Philipp von Macedonien dach: ten. - Es ift unglaublich, in welchem Birfel - die Menschen gebannt find, wenn fie der Strudel einmal ergriffen bat. In einem habernden aufgeloften Buftande ift ein neuer Saberer und Auflofer nur gefährlich. Und bennoch mußte mich Alles täuschen, oder das Buch wird, weil es mauffade ift, großen Jubel erregen, und den Autor gradesweges zur Tribune emporführen, von welcher berab denn feine üble Caune anderweitig fich vernehmen laffen kann.

Mit den Fürsten hat er es unter Anderem auch. Daß ihrer so viele sind, daß sie so große Summen kosten u. f. w. Diese Einwendungen sind freilich leicht zu machen. Daß der Fürst das Geld nicht verzehrt, daß er eigentlich nur der Debel ist, der tausend Arme in Bewegung setzt, will freilich selbst den ordinairen Mensschenverstand wahr bedünken.

Bon der höheren, liebevolleren Meinung über Fürsten und fürstliche Stellung mag ich gar nicht reden, wenigstens nicht zu herrn Pfizer, sondern ich sage es zu Ihnen. Der wahre Mensch, der tiesere Mensch hat kein dringenderes Bedürsniß, als zu lieben, zu versehren, und in freudigem Gehorsam gegen etwas Größeres sich von der öden Qual der Selbstssucht zu erlösen. Um glücklichsten steht es nun für die, welche einem Könige und Helden solzgen dürsen, das ist die irrdische Seligkeit. Weil aber die Natur nur selten so große Mosmente aussach fann, so sorgt sie wenigstens dafür, daß ein Zeichen dieser Begnadigung

Caron 12

muthung gegen fich) wenn bas wirkliche Deinungen find, die laut oder ftill viele Menichen mit ihm theilen, fo haben fie bort etwas ju fruh fich auf ben Lurus gelegt, ebc noch für das Bedürfniß geforgt mar. Man fest das Saus erft in den vier Banden, bevor man baran geht, es im Inneren einzurichten, ober gar zu schmucken. Gie gestehn felbst, daß fie nicht ftarf genug find, felbstständig nach irgend einer Seite bin Front zu machen, und troß Diefes Geständniffes rutteln fie noch an Allem. mas ein Gemeinwefen gufammenhält. der ich nicht ibr Freund bin, möchte ihnen nichts destoweniger einen guten Rath geben, nämlich, daß fie fleißiger den Thucydides lafen. und immer an Philipp von Macedonien bachten. - Es ift unglaublich, in welchem Rirfel - die Menschen gebannt find, wenn fie ber Strubel einmal ergriffen bat. In einem habernben aufgeloften Buftande ift ein neuer Daberer und Auflofer nur gefährlich. Und bennoch mußte mich Alles täuschen, oder das Buch wird, weil es mauffade ift, großen Jubel erregen, und den Autor gradesweges jur Tribune emporführen, von welcher berab denn feine üble Laune anderweitig fich vernehmen laffen kann.

Mit den Fürsten hat er es unter Anderem auch. Daß ihrer so viele sind, daß sie so große. Summen kosten u. s. w. Diese Einwendungen sind freilich leicht zu machen. Daß der Fürst das Geld nicht verzehrt, daß er eigentlich nur der Debel ist, der tausend Arme in Bewegung setzt, will freilich selbst den ordinairen Mensschenverstand wahr bedünken.

Bon der höheren, liebevolleren Meinung über Fürsten und fürstliche Stellung mag ich gar nicht reden, wenigstens nicht zu herrn Pfizer, sondern ich sage es zu Ihnen. Der wahre Mensch, der tiesere Mensch hat kein dringenderes Bedürsniß, als zu lieben, zu verzehren, und in freudigem Gehorsam gegen etwas Größeres sich von der öden Qual der Selbstssucht zu erlösen. Um glücklichsten steht es nun für die, welche einem Könige und Helden solzgen dürsen, das ist die irrdische Seligkeit. Weil aber die Natur nur selten so große Mosmente aussäen kann, so forgt sie wenigstens dafür, daß ein Zeichen dieser Begnadigung

TON TON

Reben bleibe, welches darau erinnre, daß alles Menfoliche: Ebelmuth, Beisbeit, Bermogen, Thatfreft . Gute und Gnade in feiner bochften Bollendung und Glorie wirklich werden fon-Und dieses Zeichen ift der Thron. In dem Rouige fieht jeder Wohlgeborne Die Rulle alles Erfehnten, und die fconen Bluthen der Seele; Butraun, Reigung, Treue und Ergebenbeit, Die nach andern Richtungen bin nur einzeln und vereinzelt fproffen, weben und ranfen dabin, ju einem Straufe verschlungen. Bir, die wir die Contrafte, welche aus der Aufammenstellung von fo überschwänglichem Gegen mit dem individuellen Berdienste entftebn, vielleicht icharfer mabrnehmen, als ein oberflächlicher Liberaler, laffen uns doch durch Dieselben gar nicht ftoren, benn, um ein Gleichnif ju brauchen, die Burbe ber Religion bleibt ungeschmälert; wenn es auch in mancher Rirche fenchtet, und bie und da ein Priester thorichte Streiche macht. Es troftet uns bei unangenehmen Erfahrungen auch noch bas: ein jebes Geschlecht gebrt von den Leiden eines früheren, und es giemt fich baber, bag man auch feines

Onts füt die Spätergebornen gn bulben wiffe. Soll aber wieder der mabre König entftebn, fo muß die Stätte unverlett bleiben.

Bon bent Boeften will ich milbe uptbeifen, da fie mi ber Art geboren, welche mir guwider ift, und über bie ich daber nicht gerecht fores Der Berfaffer bat Feuet, Bilber, chen fann. Troven. Gefchiet, und richtet fo viel aus, ale mit ber Rhetvrif gu maden ift. Rubrent bat es mich einigemale getroffen, wo ein witflich dichterischer Handt fich zwischen die wohlgemeine ten Absichtlichkeiten zu schnieichein versucht, und denn duch den durven Schematismus ber Wes. griffe nicht erwätten fann. - Aufalbig befant ich gleichzeitig ein Deft: Spaziergange eines Biener Preten, welches fcon viele Lefce gefunden bat. Ge beudt ben Libesalleneed in Defferroid and. Much lebhafte, bunte Rhetorif, mitunder etwas Rapuginerhaft, fonach eine achte Landesfruct. Es foll bew einem jungen Manne and geofer Smniffe berrübren, ift mithin and pfodologifde merkonrbig.

Diefe verfifigiete Beredfambeis, welche jest aufgutommen fcheint, verwolfe ich burchent

nicht, vielmehr ift fie mir eine nothwendige Uebergangestufe ju dem poetischen Beltalter, dem wir , wie ich glanbe , entgegen gebn! Die Dichtung bes achtzehnten Sahrhunderts ift die individuell = intereffante, und man verfällt in den größten Jrrthum, wenn man ihr haupt defibalb das objective Genie nennt, weil ein höchst vielseitiges und bewegliches Gubject feine wechselnden Stimmungen gum Object ber Bebandlung gemacht bat. Bas aus jonen Zeiten in einer entgegengesetten Richtung berübertont, rührt von ichwachen Salenten, wie Gleim und Ramler, ber, die eben defhalb nichts begrunden konnten. In der fogenannten neuen Schule regte fich nun, trop aller Chrfurcht bor bem Meister andern Stols, querft die Gehnsucht nach der Poefie, die von den großen Lebens= gestaltungen an und für fich trunten ift, und die jene Berven des achtzehnten Jahrhunderts nicht haben konnten, weil fie feine einzige große Lebensgeffalt vor fich fabn. Daber bie Einführung Calderons, Shafespears, Die Erinnrung an Camvens, Dante, Titurell, Ri= belungen, Rordisches. Es ift da wieder febr

harakteristisch, daß das reichste Bermögen dies fer Schule, Lied, eine so unbegrenzte Jähigs keit hat, sich in fremde Erscheinungen zu verstiefen, die ihn begeistern. Grade diese Entsäußrung von der Selbstigkeit, welche die früsbere Periode durchweg bezeichnet, macht seine Production recht zum Wendepunkt derselben.

Racher hat sich naturgemäß das Dichten immer mehr in den Stoff oder in die Absicht gezogen, und ist dadurch auch ganz stoffartig oder oratorisch geworden. Diesen Prozeß muß es durchmachen, dann wird auf einmal der große Sänger dastehn, der wie Dante, seder Figur der Zeit ihr Recht giebt. Es hat mich an Pfizer gefreut, daß auch er diesen König des Geistes vorahnet. Er nennt ihn den ethisschen Shakespeare; auf den Ramen kommt nichts an.

Ich wollte Ihnen noch Mehreres berichten, aber ich empfange eben eine Einladung zur Barroneffe, die ich nicht ablehnen kann. Ueberdieß ist es besser, diesen Brief mit feinem meistentheils unglücklichen Inhalte so gehn zu affen. Ich hoffe, Sie horen nicht mehr viel

Politif von mir. Es wird mir immer übel und web, wenn ich anstatt von Natur und Mensichen, von Prinzipien und Räancen reden muß. Denn noch ist die Zeit nicht da, worin mein künftiger Dante auftreten kann. Noch ist Alles in der schönen tapferu Zersehung und Berwessung begriffen. Wir, die wir ein innigeres Gefühl von dem Stande der Dinge haben, werden auch den Berfall nicht aufhalten; wir retten unste Geelen, das ist Alles.

## VIII.

Mit meiner Ruffich-Aurländischen Angeles genheit bin ich gegen Sie ganz in Rücktand gekommen. Im Anfang waren mir die leichtgesfärbten Weltsiguren neben den wichtigen Ansschauungen, die ich hier fortwährend hatte, zu unbedeutend. Run aber hat sich doch allershand Ergöhliches begeben, was Sie vielleicht unterhalten wird, und ein kleines Resume ver vient.

Kurländisch nenne ich die Angelegenheit zur Sälfte, weil sie, die Baromin nämlich, aus Aurland ist. Won Ihrem Eiser für die Geneaslogie habe ich eigentlich schon lange Worwürse verdient, daß ich so säumig in Ertheilung auslangender Personal Notizen gewesen bin. Dorren Sie also ihr und sein, nämlich des Fürsten,

Rationale. So nennt man die Sache beim 'Militair.

Die aus dem Stegreif mir übertragnen Geschäfte führten mich einigemale zu verschiedenen Tageszeiten in die Grotte der Eirce, denn so mag das häuschen in der Vertiefung immershin heißen. Ich mußte die Unterschrift der Zauberin einholen, ihr Gelder überbringen und was dergleichen mehr ist. Bei dieser Gelegensheit habe ich eine der sonderbarsten Persönlichsteiten kennen gelernt.

Sie hat sich allerliebst eingerichtet, und es ist ein Vergnügen, in diesem bunten Putz-schächtelchen zu verweilen. Ein Zimmer wird in der That, wie ein Gesichtszug, der Aus-druck der Seele. Wie manche Menschen es mit aller Pracht zu keiner gefälligen Wohnung bringen, so gelingt es wieder Andern mit den geringsten Mitteln. Eine Dresdner Miethwoh-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle eignete sich aus leichtbegreiflichen Grunden nicht zur Bekanntmachung durch ben Drud.

nung zeichnet fich befanntlich eben nicht durch Eleganz aus, und doch hat meine Baroneffe durch schlechte Rupferchen, Doschen und Glasferchen eine Localität um fich geschaffen, in der Ginem die niedlichften Geschichten einfallen.

Ich mußte, als sie mir bekannter wurde, an Fouque's Undine denken. Ihr Gesicht ist sehr hübsch, ihr Benehmen liebenswürdig, man kann nicht sagen, daß sie unempfindlich sei, oder des Berstandes entbehre, und dennoch schwebt um die feinen Lippen und besonders um die Augengegend ein so unnennbar = Leeres, daß man fühlt, in diesem zierlichen Nichts hat noch nie ein Ton seinen Widerklang gefunden.

Bie es nun mit solchen Naturen geht, die eigentlich keinen Dalt in sich haben, sie machen sich von Zeit zu Zeit etwas fertig, was sie dann Pflicht oder Grundsatz nennen. Undine ist der personistzirte Müßiggang; ich habe gesehn, daß selbst die Stickerei im Rahmen nicht recht fortrückt. Außer Tromlitens. Romanen wird kein Buch, deren es eine große Menge auf ihrem Tische giebt, aufgeschnitten. Reulich aber tras ich sie in der unerwartetsten Beschäf-

sigung. Gie bobute, burftete, fegte mit eignen Bunben ihr Zimmer, und als ich mich febr erstaunt bezeigte, fagte fie mir mit avoger Emphase, bag fie den Grundfat babe, state thatig ju fenn, feste fich in's Copha, und ging zu einer Lobrede auf den Fleiß über, welche das halbgethane Bert nicht jur Bollendung kommen ließ. - Go bat fie auch eine leibenschaftliche Reigung, zu erziehn, und ich glaube, daß fie fich das junge Madchen nur jur Uebung ihres padagogifden Talents balt. Diefe Erniebung besteht barin, daß fie bas Rind, dem fonst Mandjes hingeht, alle Lage einmal, meiftens ohne Grund, derb ausschilf. Anfangs bauerte mich bas arme Gefchöpf, bas feinen Cer, wie bie Baronin die Strafpredigs ungrammaticalisch zu nemen pflegt, mit tranriger Miene und gefenttem Rowichen anborte. indeffen mertte ich bald, daß der Lehrling fich auch icon in bas Sandwert zu fchiden weiß. Benn die Gache vorbei ift, geht fie gang lenftig m ihrer herrin, fußt ihr bie Sand, jene lacht , und fchenft ihr in ber Regel eine Rleinigfeit als Schmerzenpflafter. - Bie Die Bemuthaart doch auf die Sprechweise wirkt! Die Aurländerinnen haben sonst ein festes, bestimmtes, etwas spisses Organ; hier hat die uns dulirende Seele sich eben so welleuhafte, hins gleitende Tone gebildet.

Aus den Wortes und Winfen Undinens, bes Madchens und des Secretairs babe ich · mir das Werhaltnif des Paars, welches por der Welt fich noch so ziemlich falt soutes nirt, gufammengefest. Gie batten in Dresben ein Rendezopus verabredet, und wollen hier die Entscheidung ihres Loofes abwarten. Fürft ift nicht gang frei, ein Dheim ober Bater, ich weiß nicht, wer bei diefer Gelegenheit den Storenfried macht, bat andre Plane, furg, es ift die gewöhnliche Liebesgeschichte, worin aber ungewöhnliche Reichthumer auf bem Spiele ftebn. Der Fürft will außerften Kalls feinen glänzenden Aussichten entfagen, Undine erflart, daß eine Frau nie ein folches Opfer pom geliebten Manne annehmen dürfe, trop biefer Refignation und jenes Pathos haben fie Beide rothe Bangen und glangende Augen, genug, ber Abschied, wenn es ju demfelben fommen

follte, wird ihnen wohl nicht das Leben kosten. Man erwartet Briefe aus Rufland von einem Bertrauten, der es übernommen hat, den Alten zu bearbeiten, und den glücklichen oder uns glücklichen Erfolg gleich melden foll.

Supft au premier bie Leidenschaft auf dem Soccus umber, fo berricht, ein Stodwert' tiefer, bei ben Subalternen der Rothurn. Der Secretair hat fich, wie er mir in bergbrechen: der Beise gestanden, in das junge Madchen verliebt, fie ermiedert feine Paffion, und Beide behandeln die Gache groß. Er icheint ju den Mannern ju gehören, die ohne eine gefühl= volle Beschäftigung nicht leben fonnen, ju den Rittern von den unaufhörlich ichwimmenden Augen, ober ob er es feiner Dienftpflicht gemäß erach : tet bat. dem Beisviele des Gebieters zu folgen? Das Motiv feines Butrauens ju mir ift, fürchte ich, ein unlautres. Da er es nämlich eine geraume Zeit lang auf feine Beife burchfegen tonnte, jum Bortrage feiner Poefien bei mir au gelangen, fo bediente er fich eines Geftandnif= fes, als letten Mittels, welches den harteften Borer weich und geneigt zu machen pflegt. Ich

habe mich gesträubt, so lange ich konnte, aber kommen wird der Tag . . .!

Als er mir einige Briefe feiner Geliebten teiate, mußte ich über die fonderbare Geftalt ibrer Abfaffung lächeln. Es fanden Die ema . pfindsamften Eröffnungen barin, die nur durch einige Sprachfehler und eine etwas mangelhafte Orthographie entstellt murden. aber fah man deutlich, daß die Rleine querft ein Concept entworfen, und nach diesem die Reinschrift verfertigt hatte. Die Spuren ber borigontalen und pervendiculairen Bleiftiftlinien waren ftehn geblieben, und die Buge hatten gang bas Scharfe, Steife und Gleichmäßige eines Blatte aus einem Rinderschreibbuche. Der Secretair führte Diefe Pfander an feine Lippen und rief: D wie es wohl thut, in der Racht des Lebens einen folden Stern gefunden ju haben! Menschenwerth und Manneswurde entfalten fich erft burch bas entzudende Gefühl. welches wie ein Morgenroth in unfrem Bergen aufgeht, die in uns ichlummemden Tugenden erwedt, und unter allen Rationen Liebe beißt. Ihm huldigen der Jungling, beffen Geele von

L

Idealen erfüllt ift, ber ernfte Mann im Sommer des Lebens, und der Greis am Stabe! Ewig wird mich biefe schöne Erinnrung ftarten, wenn auch ernfte Berhältniffe mich zwingen sollten, auf das höchfte Glud des Lebens zu verzichten.

Damit Gie wiffen, was unter der letten Periode zu verstehn sei, so muß ich Ihnen sagen: Beide Liebende copiren auch darin ihre Derrschaften, daß sie einen verständigen Werth auf die reesten Güter des Lebens legen. Sie sind keinesweges gemeint, wenn Jene sich trensnen müßen, ihres Brotes verlustig zu gehn, sondern der Secretair wird dann mit dem Fürsten reisen, und die Gesellschafterin der Dame folgen. Seinen Posten pflegt nun Jener das "ernste Verhältnis" zu nennen, wogegen Malchen, so beist sie, ihre Condition als " die heilige Pflicht" bezeichnet.

Was die Baroneffe angeht, fo hat die Entschung diefes zweiten Sandels fie völlig gludslich gemacht. Ihr ift nun eine Gelegenheit mehr gegeben, den täglichen "Ler" anzubrins gen, denn fie stellt sich fehr bole, und der Ges

cretair muß feitdem bas Saus meiden. 3br junger Rögling verbreht bie Mugen, feufat, schlägt dazwischen in der Rebenstube mit der Rammerjungfer über Rarrenspoffen ein gellendes Gelächter auf, furg, es ift eine vollftan: bige Comobie. Unterbeffen befchickt Die gurnende Erzieherin beimlich bas niedlichfte Doch= zeitetorbchen, und ihre Gutmuthigfeit zeigt fich in ben Planen, die fie für bas Glud ber jungen Leute entwirft, felbst auf den Rall. daß fie mit dem Fürsten nicht verbunden murde. Freilich ift einer immer toller, als ber andre. Bald foll er ju einer Legation gebn, balb bei einem Ameritanischen Bergwettsvereine Dienste nehmen, und beide Borichlage führen in reifender Schnelligfeit, wie bie Entwürfe des Mildmädchens, gradeswegs bis gum Gefandten oder jum Befiter reicher Minen. Reulich fagte fie ju mir mit ber himmlischen Ernfthaftigfeit, die Ginen gang aus der Faffung fegen tann: Wenn er benn auch gar nichts wird, und wenn fie fich fnapp behelfen muffen, ei nun, Befchränfung macht Niemanden un: gludlich, fo effen fie Buterbraten, und Damit

gut! — Ich versetzte hierauf, daß die Erntsbüner, welche man auch wohl Schruten ober Puten nenne, ebenfalls rinigermaßen im Preise ständen, und daß ich meinerseits zur eventuellen künftigan Kost die schlichte, anspruchslose, weißröthliche Kaldskeule vorschlage, welche, mit eingemachten sauren Kirschen genoffen, in der Beleuchtung durch ein Talglicht, das reinste Bild deutscher Genügsamfeit vorzustellen fähig sei. — Sie verstand mich nicht. Für Ironie und Romisches ist sie ganz unzugänglich; was sie lachen macht, sind Neußerkichseiten oder Verwicklungen der Jutrigue. Ich glaube, sie würde bei einem Shakespearischen Lustspiele die Miene nicht ändern.

Wie ich so plöglich dazu gefommen bin, in der Mitte aller diefer Jutraulichkeiten zu stehn, weiß der liebe Gott. Ich muß mich wohl als völlige Rull verhalten haben, so daß sie den Trieb der Mittheilung an mir Unschädzlichen auslassen zu können, meinen. Doch nein, ich weiß es. Alle die Dinge, die ich ersfahre, sind diesen Leuten eigentlich nichts, was ihnen wichtig ist, erfahre ich nicht. Warum

die Baroneffe, die sonft für Schicklichteit einen feinen Tact besitht, mir nichtsfagende Befors gungen aufgebürdet, ist mir noch immer ein Rathfel.

Chen fo rathfelhaft bleibt mir bie Bufammemfenung ihrer Gefellichaft. Rie andre als alte heren! Auch in dem fleinen Abendzirkel neulich, ber mich binderte, meinen letten Brief weiter zu ichreiben, erfüllten bie ehrwürdigen acht grauen Baupter leicht die Jahre bes Dethusalem. Ift fie etwa eine Urt von Turmalin, ber die Miche an fich giebt? Gie icheint mir viel mehr geneigt und geeignet, als Blume unter grunen Strauchern ju leuchten. tam mir in diefer refpectabeln Berfammlung, trop meines immer ftarfer werdenden Mondicheins, wie ein Anabe, puer, vor, ber man befanntlich bei den Romern erft im vierzigften Rabre wurde. Es war swar noch ein junger Mann da, der mar aber Undinens Bruder, auf der großen Tour eben Dresden berührend. Ein gang prächtiger Rumpan! Der Schwester jum Erfchreden abnlich, mithin febr bubich, leicht, munter. Er batte an dem bewußten

Drte, über den ich nicht immer fpotten will, weil es mich langweilt, die religibse Carriere gemacht, die jest nothwendig ift, um im biplomatischen Rache fortzukommen. 3ch babe nun ichon manche Pietisten in meinem Leben gefebn: puritanisch=duftre, dogmatische, fentimentale, auch folde, die durch die Gnade Gottes feche ferlei Bein und acht Gerichte vertragen fonnen, aber so einer, wie dieser junge Rurlanber, mar mir boch noch nicht begegnet. foll ich ibn aber beschreiben? Meine Reder ift ju ichwerfällig für folche Riguren, Die aus dem gartesten Duft einer Phrase gewoben find. Beder Scharfe Bug ift da ein Berbrechen an det Bahrheit. Andeutungsweife fage ich nur, ich habe nun auch gefehn, wie fich ber Glaube in einem fröhlichen Beltgemuthe macht. Schon daß fo ziemlich der gange Ratechismus in einem viertelftundigen Gefprache figurirte, zeigte, daß die ichwersten Fragen den bellen Spiegel diefer Seele nicht zu trüben vermocht hatten. Anmuthig und gefällig wurden die ernstesten Glaubensfäge behandelt, mit gierlicher Rubn= beit ging ber junge Prophet von einem gum

andern über. Rachdem er den Bater und Sohn bestimmt, erwies er mir die Pöstichkeit, mich zu befragen: was ich vom heiligen Geist halte? und da mich die Materie etwas häklicht bes dünkte, ich daher einige Sekunden schwieg, so desinirte er ihn rasch und gewandt als das Obsjective und glitt über die Unsterblichkeit hinweg bis zu den Pöllenstrasen, für deren Ewigkeit er sich artiglächelnd bestimmte. Ich bin überzeugt, wenn es ein Jenseits giebt, so hüpft dieser Jüngling hinein, wie in einen Ballsaal, und weder die himmlischen Deerschaaren noch der liebe Gott werden ihn aus der guten Laune bringen.

Alles dieses wurde bei Thee und Punsch verarbeitet. Die Schwester, welche sich über den Bruder sehr freute, sagte zu mir halblaut: das ist ein tiefer Mensch! Die acht Oheime Rühleborn, so nenne ich die Alten, um im Fabelfreise der Undine zu bleiben, meistens Sächstsche Edelleute, unterbrachen die himmlische Relation bisweilen durch Anecdoten aus dem Erdenleben, und nur der Fürst brachte leichte Störungen in den Frieden dieses Abends, da er fich deutlich merten ließ, daß ihm die übersinnlichen Bahrheiten Berdruß machten, und Sätze, wie den von der allgemeinen Sündshaftigkeit des Menschengeschlechts, als eine persönliche Beleidigung aufnahm. Auch der Schwesster schien dergleichen bedenklich und sie fragte: Earl, bist du auch darin nicht zu hart?

Benn wir unser Misbehagen an einer Unsterhaltung nicht verbergen können, so sind wir schuldig, die bestere auf die Bahn zu bringen. Der Fürst befolgte diese Pflicht, nahm Louis XI. von Delavigne, und las ein paar Acte vor. Bie die Sarmaten das Französische sprechen, so mag ich die Sprache sehr gern, sie behält in ihrem Munde die ganze Nettigkeit, und versliert das Singende, Rasale, was die wenigssten Franzosen überwinden.

Das Stück ist charmant. Die Todesfurcht des Königs, seine falsche Gerechtigkeit und Devotion, das barocke Bauernfest, Commisne's Zweideutigkeit, der peinigende Arzt — Alles präcis, olegant, geschickt. Delavigne nach seinem Usbertritt, gefällt mir überhaupt nuter der Schule, die sich die romantische nennt,

am besten, so weit ich ihre Organe tenne. Er ist kalt, klug, den Bortheil berechnend, und das sind die Eigenschaften, die den Franzosen zu etwas führen. Bictor Hugo dagegen, sonst ein rüstiges Talent, wird von seiner absurden Eitelkeit, nicht von einer üppigen Phantasie, (wie er sich vielleicht einbikdet,) immer bis zum Quatschen getrieben. Ich weiß keinen andern Ausbruck, als diesen Pommerschen für Sachen, wie Dernani, Marion de l'Orme, Rotre Dame, Bieles in den Feuilles d'Automne.

Der Lebenspunkt ber ganzen Schule ist benn doch nur ber Ennui an der früheren Dofesdichtung und dem späteren Kriticismus. Man wendet sich also gegen das auch Bersschwundne, gegen die altfranzösische Quelle, und zugleich gegen fremde Muster. Aneignung ist mithin das System und die Wethode. Diese bat nun offenbar mehr vom Berstande, als von Gefühl und Phantasie, und darum gelingt dem Mäßigen die Sache besser, darum kommt bei dem Andern oft etwas zum Vorschein, was wie kalter Bahnsinn aussieht. — Bir können von allen den Productionen nichts lernen, ins

dessen sind die Federn der Uebersetzer rüstig, und so eignen wir und wieder das Angeeignete an. Ich könnte mir wohl den Fall denken, daß ein deutsches Gedicht, welches unbeachtet bei und bliebe, in Paris übertragen, aus dem Französischen zurückgedeutscht würde, und auf diesem Umwege zu einigem Rufe hier zu Lande gelangte.

Man muß ihnen aber im Schauspiel ihr Recht lassen. Mir gefällt's nicht, ihr Wesen ist manierirt, herzlos, in unfrem Sinne durr. Aber daß es etwas Großes ist, wenn eine Richtung in der Poeste über ein Jahrhundert dichtend und darstellend verfolgt wird, bei dem Bolke gilt, und nachdem sie denn gänzlich abgesponnen, gleich wieder eine andre mit frisichen Kräften populair dasteht, das wird wohl jeder Kundige bekennen.

Man hat sich den Kopf darüber zerbrochen, warum es bei uns mit der Bühne nicht fleden will, warum selbst ein großes Talent, wie Schiller, sogar in seiner Blüthe nur so neben Iffland und Kopebue und Aballino galt, kein Topus, keine Schule durch ihn entstand, und

das Theater nach wenigen Festtagen, die es bin und wieder bate immer wieder unter bie Botmäßigfeit der Sandwertsfopfe finft. Der Grund ift bochft einfach. Wir find fein bramatisches Bolf. Die Bubne spiegelt ftate bie Lebensformen einer Nation ab, find alfo diese groß, oder nur öffentlich und plastifc, fo wird die Ration ein großes, oder wenigstens ein nationellfestes Drama erhalten. Wir haben aber nichts von allem dem, wir find Detaphysiter ober Sausleute. Darum bleibt es mahr: das enge weinerliche Familiengemälde ift unfre einzige naturgemäße Urt. Go lange fie vorherrichte, mar das Intereffe an den Brettern verbreitet. Als der erweiterte Ginn fich damit nicht mehr begnügen konnte, tauchte zwar manches Bervische, Mythische, Siftorische auf, es blieb aber immer nur ein schöner Fremd= ling, und grade, wenn die Poeffe einzuruden Miene machte, gogen fich die Buschauer gurud.

Man braucht feine Nänie darüber anzustim: men. Die dramatifche Form hat neben bedeu: tenden Bortheilen doch etwas fo Scharfes, Einseitiges, Bornirtes, daß ein recht gründ: licher Geift fie taum zu feinem Organe mablen tann. Es mare nur zu munfchen, daß die Befferen es endlich einfahen, und ein für allemal sich entschlöffen, Berg und Sinn nicht an Fehlgeburten zu verschwenden.

3ch war gestern über dem Theater gang von meiner Sprietats - Farce abgefommen. 3d babe bort noch Unfechtungen zu besteben gehabt. Man fprach benn auch von Zeitgegenftanden und ich außerte mich in meiner Beife über Fürften und Abel. Darauf nahm mich einer der Rübleborne bei Geite, fagte mir ans genehme Dinge und rudte endlich mit dem Un= liegen beraus, ich moge mich doch einmal in fo vortrefflicher Beife öffentlich vernehmen laffen. 3d gab ausweichende Antworten, er murbe dringender und proponirte julest giemlich un= verblümt, ich folle gewiffe unbistorische Affertionen, fromme Betrügereien, vertheidigen belfen. Um nicht auch noch die Perspective auf Remuneration aus einer Raffe der Rette erbli: den zu muffen, brach ich furz ab.

Die Einen find geschäftig, die Andern find es auch, wer darf ihnen das verdenken? Und wie ift es möglich, daß der Befangne einsehn sollte, es könne Jemand nach Gefühl und Ueberzeugung etwas vertreben, was bei jenem nur der Gegenstand seines Eigennutes ift?

Aber merfwürdig bleibt es, bag Meinun= gen, die mindeftens eben fo revolutionar find, als jene, um welche oft viel zu viel Aufhebens gemacht wird, von oben berab Duldung, ja wohl gar Sanction genießen. Gine bobe Arifto= fratie dürfte den Thron entschiedner paralpsi= ren, als aller Liberalismus. Verlegt man aber, wie Ginige Diefer Parthei thun, Die Quelle der bochften Gewalt in die Rechtssphäre, fo entwürdigt man nicht nur die Miffion des Ronigs, fondern man ruft auch den Gedanten an einen Richter über ihn hervor, denn alles Recht wird nur vor diesem erkennbar. ware denn auch wohl fcon von Manchen gefunden. Gine hierardie der Rirche! Darauf wird in der That schon mehr oder weniger verhüllt angespielt.

Bergeben Sie nur, daß ich immer die trodenen Sachen einmische, die Sie vielleicht gar nicht berühren. Ich will Ihnen nun auch zur Belohnung Ihrer Geduld ein Geschichtchen ersählen, welches ein andrer alter Rühleborn vortrug.

Herr von S., ein Edelmann in Schleswig, fehrte von seiner Reise nach Holland mit einem sestverschlosnen Wagen zurück, dessen Inhalt Niemand zu sehn bekam. Borber hatte er ein Landhaus erbauen lassen, und zwar nicht durch Leute aus der Provinz, sondern durch einen Baumeister von weither, der die Gesellen mitzbrachte, und nebst diesen nach vollendetem Werke auch wieder verschwand.

Serr von S. war als ein Sppochondrist bekannt, und dennoch gab er nach seiner Rudstehr regelmäßig große Gesellschaft. Man sah ihm deutlich an, daß ihn diese Zusammenkunfte belästigten, seine näheren Freunde sagten ihm daher bei guter Gelegenheit, er solle sie doch einstellen, da kein Verhältniß ihm selbige gesbiete. Herr von S. beschwor sie, von solchen Vorschlägen abzustehn, es liege ihm Alles an

den Affembleen, und ber meine es nicht gut mit ibm, wer fich davon juruckziebe.

Bald verbreitete sich das Gerücht unter der Dienerschaft, und später in der Umgegend, daß es in dem Landhause nicht recht geheuer sei. Richt genug, daß man an den Wänden bin und wieder ein leises Gehn vernahm, die Gäste hörten auch zuweilen ein stilles Seufzen, öfter aber einen Ton, der wie ein unterdrücktes Richern flang, und besonders dann vernehmbar wurde, wenn Jemand in der Gesellschaft eine Sottise beging, über die doch Keiner, der Artigkeit wegen, lachen durfte. Man bemerkte, daß Herr von S., wenn die Luftstimmen erschalten, sehr unruhig wurde, die Farbe wechsselte, und nur mit Mühe sich in einer erzwungsnen Fassung behauptete.

Diese Zeichen schienen auf einen Spiritus familiaris zu deuten, den der Bester des Sausses aus Holland mitgebracht habe. Man mußte sich nur verwundern, daß ein Geist dort aufzustreiben gewesen war, wo diese Waare sonst nicht verfäuslich zu senn pflegt, und daß es ihm beliebte, in einer so neuen Localität, als die Villa war,

ju weilen. Indeffen war man ichon geneigt, sein Befremden einschlummern ju laffen, als sich auffallendere Umftande ereigneten.

Der Spiritus familiaris ichien nämlich fei= nem Eigenthumer eine partielle Allwiffenbeit Buerft ging bie Babrnehmung mitzutbeilen. wieder vom Befinde aus. Sie fonnten in Ruche, Corridor und Borgimmer nichts beimlich verabreden, der herr erfuhr es, binderte ibre fleinen Schelmerein, oder rugte und ftrafte, mas nach ihrer Meinung außer ihnen nur Gott gefeben hatte. Bald zeigte fich die Gabe des Beren von G. aber auch in Beziehung auf feis nen Rreis. Er mar ein Mann von beftigem Charafter, der Berftellung unfahig, und gerieth leicht in Jahgorn. Man nabm mabr, daß er gegen manche Glieder ber Sozietät auf= fallend falter murbe, daß ihm gegen Andre beißende Unmerfungen über verlettes Butraun entfuhren, ohne daß fich ein oftenfibler Grund au foldem Berhalten gezeigt batte. Die be= treffenden Versonen murden empfindlich, es tam ju einer Szene, und Berr von G. fubr. fich vergeffend, mit einer unverhofften Ertlärung heraus. Er hielt ihnen rund und derb vor, daß sie an dem und dem Abend, in dem und dem Abend, in dem und dem Jimmer auf das allerschlechteste von ihm gesprochen hätten. Die falschen Freunde erschraken, es wurde äußerst eifrig nachgeforscht, wer der Verräther gewesen sei, Reiner ents dect, und man vereinigte sich zuletzt in der Ueberzeugung, daß ein Haus, worin die Wände Ohren hätten, für die gute Gesellschaft durchaus nicht passe.

Solche Borfälle häuften fich. Er warnte Ehrenmanner vor Intriguen, die bei ihm ansgesponnen worden waren, er suhr nach einer großen Soiree einst plöglich zu Dofe, hatte eine lange geheime Audienz bei dem Monarchen, und zwei vornehme Staatsbeamte erlitten turz darauf ein halbes Eril.

Man fieht es nun ichon nicht gern, wenn das eigne Gewiffen fich zu bemerkbar macht, aber noch Umgang mit einem zweiten, wie herr von S. augenscheinlich war, pflegen zu sollen, ift Riemandem zuzumuthen. Man befam eine Art von Gespensterfurcht vor ihm, und er war einer

völligen Vereinsamung nabe, als König Friedrich der fünfte ftarb.

Da nahmen die Bunder Abschied, und herr von S. begann eine neue Lebensweise. Bon jenem Könige ist noch zu sagen, daß er ein Feind jeder Unregelmäßigkeit war, und die äußerste Strenge gegen sich und Andre übte. In Copenhagen dursten am Sonntage die Schornsteine nicht rauchen. Es sei eine Entheiligung der Gottesseier, meinte der alte herrscher, und man könne den Sonnabend schon abkochen.

## IX.

Ich habe einen Scherz machen wollen, und mein Gedächtniß hat mit mir einen getrieben. Ich ließ die Schleßwiger Geschichte ungelöft, weil ich auf Ihre Ungeduld über den nichtsschließenden Schluß des Briefs schadenfroh spezulirte, und nun ist mir unterdessen eingefallen, daß ich jene Robolds und Affembleeanecdote aus Ihrem eignen Munde vernommen habe. Wie vergestich man seyn kann, wenn allerhand Zerstreuung Einen umrauscht! Sie werden recht gelacht haben, als Sie meiner verunglückten Absicht inne geworden sind.

Die Bekanntschaft mit den Mbscowitern hat mir wenigstens eine Frucht getragen: ich habe von dem Zustande der Russischen Literas tur eine kurze Uebersicht bekommen. Weil ich

den Secretair fo viel als möglich von erotiichen Confessionen gurudguhalten mich bestrebte, fentte ich ihn immer ju Mittheilungen über bas Sach, welches ja auch feines ift, benn er municht nichts febnlicher, als fich gedruckt ju febn. Er ift febr belefen, bat ein vortreffliches Bedachtnig, und verschaffte mir feither, theils aus dem Stegreif übersetend, theils frei regitirend, wirflich einen recht weiten Blid ruffischen Dichterfaal. Benn er nur erfreuli= der gewesen mare! Richt, daß die Ur = und Boltspoeffe mir ichlecht gefiele! Rein, fie ift, wie jede Stimme der Ratur, treu und acht. und wenn fie auch feine eigentliche Erhebung bat und ihr der romantische Bauber fehlt, fo zieht fich dagegen ein Ton rührender Lieblich= feit und ein Sauch der Schwermuth burch, ber ibren Erzeugniffen ein eignes Geprage giebt. Es fehlt auch nicht an Zugen eines reinen Dumore. Der Räuber Nachtigall, der auf Befehl feines Ueberminders pfeifen, gifchen und brullen muß, der Beld Tichurilo, der fechs Dofenhaute in einander maltt, find gute Beftalten. Db auf diefer Unterlage fich eine fpa-

tere cultivirte Dichtung mannichfaltig erbeben tann, fteht freilich ju bezweifeln, gewiß aber find die, welche dem Rationellen folgten, noch auf dem richtigeren Wege geblieben. - Die Undern fingen mit fremdem Schnabel, und es laffen fich zwei Sauptbranchen unterscheiden. Entweder haben fie noch jene deutschgemuthliche Art, die bei uns nun icon fast verschollen ift, handeln das Thema von Bergensliebe , ftillen Bunichen, Tugenden, Glud des Candlebens zc. ab, ober legen fich, wie Bulgarin und Pufch= fin , in ein trodnes Detail aus , mas jest ben epischen Reichthum bedeuten foll. Lord Bpron bat auch feinen Befuch abgestattet. 3ch balte dafür, daß diefer vielleicht in Rugland den fraftigften Rachfolger ermeden fonnte. einem harmonischen Werte ift dort Boden und Beift nicht geeignet, aber Diefe Sattheit, und der Lebensbunger, den die erfranften Nerven in dem Abgrunde des Efels wieder emporftoren, die vornehme Geringschätzung der Dinge, und die Andacht ju den Schatten, mogen fie als feelenlofer Reiz bes Beibes, als Antite, oder als moderne Freiheit erscheinen, Diefes

. •••

Genie, auf der Oberfläche eines durchaus einsförmigen Zustandes durch gewaltsame Sprünge den täuschenden Schein der Bewegung hervorzubringen, alle diese trüben, und mit großem Maaßstabe gemessen, gehaltlosen Wichtigkeiten, könnten sich wohl einmal in einem Russischen Bojaren versammeln, und wenn das Poetische hinzuträte, eine starke und heftige Erscheinung hervorbringen helsen. — Ueber ihrer jetzigen Literatur ruht der Fluch ihres ganzen Dasenns. Das Altslavische, was allein Respect verdient, ist coupirt durch das eingedrungne Fremde.

Den Fürsten meide ich, so viel ich kann. 3war ist er unterrichtet, hat Manches mit Verstand sich eingeprägt, aber alle Begriffe sind, wie man zu sagen pflegt, bei ihm gangbar gesworden, sie dienen nur zur Conversation, und daß menschliche Rede zu einem Resultate, zum Erzeugen irgend einer neuen Wahrheit oder Anschauung sühren müsse, davon ist auch nicht die leiseste Ahnung vorhanden. Ueberhaupt ist die Ideenlosigseit das Charatteristische der Rastion, und es läßt sich wohl mit Gewisheit beshaupten, daß unter ihr kein bahnbrechender

Philosoph, fein großer Religionslehrer auf-Rebn kann.

In voriger Woche erlebte ich dort eine Szene, die für mich beleidigend gewesen wäre, wenn ich sie nicht so lächerlich gefunden hätte. Ich hatte eine Bisite zu machen, ging um zwölf Uhr Mittags hin, wurde angenommen, und konnte sonach erwarten, den Besuchten angestleidet und in Umgangsfähiger Versassung zu finden. Dem war aber nicht so, er saß in unerschrodnem Zustande auf dem Stuhle und ließ sich rasiren. Unter dem Schaume dumpf mich nöthigend, Platzunehmen, hatte er durch diesen nicht erbetnen Beweis von Zutraulichkeit mich so überrascht, daß ich anfangs auf den Raseur, der mir den Rücken zudrehte, nicht achtete.

Bie ward mir, als lettrer sich wandte, und ich meinen dichterischen Freund zu sehn bekam, der das Werk der Entbartung an seinem Herrn mit Anstand und Schnelligkeit verrichtete! Als es geschehen war, holte der Fürst mit Hülfe des Rammerdieners das Versäumte nach, setzte sich, als sei nichts geschehn, zu mir, und wollte eine Unterhaltung über die Gallerie beginnen.

Ich aber batte in mir ein Undres befchloffen. Denn da ich gefeben, daß er überall, wo er fich zusammen nimmt, die abgeschliffenfte Elegang in seiner Gewalt bat, so mare. es unrecht gemefen, ibm ben Berftog gegen Die Sitte hingehn zu laffen. Als er daber von der Sixtinischen Madonna anbob, redete ich von den Barten, und fragte ibn, ob er fich nicht entfoließen fonne, Die Sache felbit zu verfuchen? Man fei bann boch ftats vor bem Schneiden, Schrammen und fonstigen Unannehmlichfeiten am ficherften. Er verfette troden, daß er fich bemüht habe, es zu lernen, weil er bochft empfindlich am Rinn fei, es habe abernicht gehn wollen, und es fonne ihm feiner ju Dant machen, als ber Gecretair, an ben daber der Rammerdiener den Dienst babe abgeben muffen. Er wollte wieder auf Raphaels Bert tommen , ich aber schütte meine beengte Reit por, und empfahl mich nach diefer furgen Erörterung ibm, ber mich verwundert entließ.

Bor der Thur ftand der Dichter, Barbierer und Liebhaber mit freundlichem Blid. Er lud mich fo dringend ein, ihm in fein Zimmer ju folgen, daß es graufam gewefen mare, ibm das lange erharrte Fest gu verderben. ging alfo mit ibm, obgleich ber " Ernft feiner Berhaltniffen, ben ich fo eben angufthaun gebabt batte, mir denn boch ju laftend erschien, und feinesweges mein Ergögen an einer Betanntichaft vermehrte, die obne Zweifel etwas pon ber Bedientenstube batte. Auch in dem fonst febr artigen Rimmerchen standen einige verdächtige Instrumente, die auf Rebenarbeiten außer ber Feder deuteten, und deren Unblid meinen Sumor nicht beffern konnte. fröhlicher war mein unbefangner Birth. öffnete das Schubfach, und eine beträchtliche Schicht von faubergehaltnen Manufcripten murbe fichtbar. 3ch empfand die Nothwendigfeit, in diesem Augenblide einen bumanen, aber auch jugleich festen Entschluß ju faffen, fab nach meiner Uhr, und bestimmte vier Stunden unwiderruflich jum Dulden. - Er begann gu lefen , und ich tonnte abermals die Starte feines Bedächtniffes an diefen Erzeugniffen mabrnebmen. Es ift merfwürdig, wie Sclaverei und Entwürdigung ben Menschen aushöhlen.

Ich kenne doch manche Arbeit unsere Sandund Wasserpoeten, aber bis zu diesem Grade
von Rullität haben sie es nicht gebracht. Söchst
komisch wär es, daß er mir immer erst den russischen Text vorlas, von dem ich, wie er wußte,
nichts verstand, und obgleich er eine deutsche Bersion zu jedem Gedichte angesertigt hatte. Es sollte mir aber einmal nach seiner Willensmeinung nichts verloren gehn. Alle diese Sachen bewegten sich in dem Kreuse der unbedingten Gefühle und Tugenden, der auch seine mündliche Rede umzieht. Durchaus verschwenderisch
war er mit Menschenwerth und Manneswürde
verfahren.

Ich schreibe diese Anecdote spät Abends nieber, nachdem ich im Theater: Stille Basser ser sind tief, gesehen habe. Das alte Stud behält immer gleichen Berth, und kann recht für einen Eckstein des bürgerlichen Schausspiels gelten. Ich habe eine große Freude in dieser Darstellung gehabt. Alles griff gut und tüchtig ineinander, Meaubert übertrieb als Lieutenant Wallen nicht, nur der Mevius hätte ich mehr Naturell und Phantasse gewünsicht.

Bu feinem bochften Bortheile zeigte fich Emil Desrient. In biefem Rünftler erlebt ber berühmtgewordene Rume bie berrlichste Valin: genefie. Jugend , Geftalt, Abel ber Bewegung, Mart und Gomels ber Tone, bas find bie Gaben, welche die Ratur liebevoll an ihn anstheilte, und die er mit Magigung und Reinbeit, mit Rraft und Beberrichung gum Mus: drud der fchlichten Ginfalt, der füßflufternden Liebesbitte, bes Stolges und bes Borns gu verwenden weiß. Aurg, hier ift wieder ein jugendlicher Seld geboren, Die iconfte Ericheinung, welche die Bretter gewähren fonnen! Wenn er nur nicht gezwungen wird, viel in ben mobernen Rollen aufzutreten, die jeden Schauspieler, and den besten, verderben muffen, weil fie bem Darftellenden gar feinen Inhalt bieten, fondern gleich boblen Topfen, ihn nothigen, fie mit feinen Erfindungen auszufüllen, mas benn confequent im Romifden gur Poffenreiferei, im Tranifden gum baumwollnen Schwulft führt. Das Berbältnig zwifchen bem bramatischen Dichter und dem Schausvieler ift ein febr gartes und gebeimuifvolles. Gie fommen einander überall

entgegen, Keiner vermag ohne den Andern ets was in voller Stärke, sie sollen hand in Pand gehn. Das Gedicht findet seine Verwirklichung erst in dem lauten Wort und in der Gebärde; ein ungeheurer Jrrthum aber ist es vom Publico und Darsteller, wenn sie meinen, die ächte Kunst könne entstehn, wenn der Schauspieler nicht auf jedem Schritte von dem Vollgehalte der Poesse bestimmt, und mit sanstem Zwange in das Gefühl der Reproduction genöthiget wird.

Das Dresdner Publicum habe ich, so weit ich es in diesen wenigen Wochen bevbachten tonnte, gut und empfänglich gefunden. Besonsders angenehm war es mir zu sehn, daß auch die leiseren Momente, welche vor der Rohbeit so fruchtlos vorüber gehn, hier nicht seleten Anklang sinden, und durch Zeichen des Beisfalls belohnt werden. Der Einsluß eines edleu, hochstehenden Geistes auf manches jüngere, bildungsfähige Mitglied läßt sich bemerken; eine Berläumdung, wie viele, ist es, daß er nach Billkühr und Laune versahre. Ich weiß, daß er sich die Mühe gegeben hat, in Sachen, die ihn mit Recht anwidern, dennoch die Rolle tren

und rathgebend durchzugehn, wo ihn Anfängerzutraun um Dülfe ansprach. Bon folder Selbsts verläugnung haben freilich die Menschen keinen Begriff, und auch mit Recht, weil ihr ganzes Treiben ja nur von der Eitelkeit und vom Egozismus bei ihnen selber weiß. Bor einem hösteren Sinne sich zu beugen, ist unbequem, dazgegen bleibt die Mäkelei und die Klatscherei in deutschen Landen immer noch das vortheilhafteste Geschäft. Dieses treibt hier besonders die Secte der Ubiquisten, und ihrer schönen Thäztigkeit ist es mit zuzuschreiben, daß die Wirkung jenes Geistes nicht allgemeiner und durchgreifender wurde.

Damit Sie aber wiffen, was für eine Bewandtniß es mit diefer Secte habe, so will ich Ihnen zuvörderst vertraun, daß sie weniger in der Kirchen = als in der Profangeschichte vortommt. Sie ist die geborne Feindin des Genies, und unterscheidet sich von demselben dadurch, daß, während das Genie immer an einem Orte und ganz bei sich, die Ubiquisten stäts überull und nirgends sind. Wenn sie von Philosophie reden, so haben sie den Rugen im Sinne,

meint man, fie ftanden im Gebiete der Andacht und bes Gemuthe, fo fteden bie Schelme eigentlich binter bem Schirme am Rrantenbette des gesunden Menschenverstandes, und glaubt man, fie feien auf dem Parnag, fo überfeten fie, oder fprechen Gelehrsamfeit, oder schmieden moralische Rlaglibelle bei Mutter Trinen. Ein Ubiquist hat viel Aehnlichkeit mit dem Qued: filber. Sobald man ihn anfaßt, theilt er fich in Infinitesimalfügelden, und rinnt babin und dortbin. So große Mube ich mir 4. B. in diefem Augenblide gebe, Ihnen einen Ramen gu nennen, ber Ihnen das Wefen exemplificirte. fo will es mir nicht gelingen; Reiner halt un= ter rechtschaffen zugreifenden Banben Stich. Darin besteht wieder ihre Unabnlichkeit mit dem Duedfilber . daß die Gecte der Ubiquiften fich im Steigen und Kallen umgefehrt verbalt, wie jenes Salbmetall, welches gleich allen Raturforpern mabr und ebrlich ift. Gine reine fcone Luft drudt fie nämlich nieder, aber wenn viel Dunfte in der Atmosphäre find, dann beben fie fich gum Erftaunen. 3ch munichte, bag ein Mächtiger fie fammtlich nach Sibirien ichidte.

um zu erproben, ob fie dort auch wie der Mercur gefroren, und fich dann hämmern, flopfen und schneiden ließen.

In einer neuen Oper von Bollini: die Montaques und Capulets, melde meniastens einen prachtvollen Moment hat, wo nämlich die Rebenbubler fich duelliren wollen, und pläglich der Leichenchor Julia's ertont - zeigte man mir ein feines, blaffes Geficht, als eine Rotabilitat bes Tages. Es war ein Berftorbner, der erst nach diesem feinem Tode bei dem Publico Auffehn erlangt bat. Gein Buch begleitet mich und unterhalt mich febr. 3ch ftebe mit demfelben auf dem Weltfuße d. b. es wird nie mein Freund, und ich nehme mir nur beraus, was mir zusagt. Aber wenn ich die Reflerionen und die eingestreuten Geschichten überschlage, fo bleibt doch immer noch ein bubicher Theil Besbachtung übrig, aus der man allerhand erfabrt. Die Gefühle batte er meglaffen follen, fle find fümett. Doch dafür ift er ein Berftorbner und ein Mornehmer. Bei Diesem Borte fällt mir ein : wiffen Sie, daß gefchäftige Freunde prognosticirt baben, mit diefem Erzeugniffe

į.

werde eine neue Literatur, nämlich die votnehme, beginnen? Ich denke, unfre gute Alte
wird wohl bleiben, was sie gewesen ist: eine
ehrliche Bürgerliche. Wenigstens mare es ein
Zeichen völliger Abgelebtheit, wenn sie, nachdem sie genug tolle Streiche gemacht, nun sich
auch noch baronistren ließe.

Manchem Rleinlichen und Balben, woraus eigentlich der ungerftorbare Teppich des lebens gewirft ift, gegenüber, balt bier ein ichoner fortwirkender Eindruck in meiner Geele Die Sie tennen das gaftfreifte aller Sau-Magge. fer am alten Martt, und fo laffen Gie fich fo= gen, daß ich in dem abendlichen hellen Bimmer ftate die rechte Stimmung wieder fand, wenn fle fich im Gewirre etwas verloren batte. Babrlich, die Belt gleicht den Bildern, wo im Rreife umber die gerftreuten Glieder gemalt find, und das Auge des Dichters ift das Glas, welches fie erft gur Rigur gusammenbindet. Es ift ichon, wenn man einmal von nichts Andrem zu hören befommt, als was Ginem am Bergen liegt, es ift erquidend für lange Beit, wenn ber Umgang jum Congerte voller und reiner Gilbertone

wird. Dier ift nun Ales vorhanden: ein höchst eigenthümliches Productionsvermögen, was seizner Ratur nach sich schon zur vielseitigen anmuthigen Mittheilung bestimmt, eine Gutmüthigfeit, vor der wir Andern erröthen müssen, die umfassendsten Kenntniffe, und ein an Erinerung reiches Leben. Zauberische Stunden sind mir durch diese Genien bereitet worden. Berelangen Sie nur kein Detail. Man bemerkt, wenn man sondern muß. Das Bollkommne gennießt sich, und erzählt sich nicht.

Tied's Borlesungen sind berühmt. Rach meisner Weise, von allem Bedeutenden in der Kunst den unbestimmten Rebel sern zu halten, habe ich mir dasjenige klar gemacht, was eigentlich daran das Bichtige und Borzügliche ist. Es besteht darin, daß diese Borträge für jedes Werk einen sesten Gesichtspunkt nehmen, von diesem aus den Grundgedanken in größter Deutslichkeit hinstellen, und so eine Borstellung von der innern Einheit der Dichtung erwecken, wie sie keine theatralische Leistung der gegenwärtigen Art zu geben vermag. So habe ich nun erst einen Begriff von der Intention Shakespears

bei der Peripetie und Ratastrophe in Ramso und Julie bekommen. Tieck hebt nämkich die Alles überstiegende Liebesgluth des Paars auf eine Weise heraus, daß man es natürlich fins det, wenn alle Personen, die in diesen flams menden Kreis gerissen werden, den Kopf vers lieven, und die Liebenden in der Kacht des Todes nur einen Augenblick auf Botschaft und Rachricht zu warten, unfähig sind. Soll ich bei dieser Worlesung noch etwas Einzelnes preisen, so ist es, wie er den Lorenzo nimmt. Rührender ist mir nie das Bild des mitden, hülfreichen, surchtsamen Alters erschienen.

Sonst ragt besonders der Ausbruck des Geswaltigen, Erhabnen, Starken hervor. Im Raiven und Zärtlichen fand ich nicht immer die Reinheit der Ratur, und das Romische hätte ich zuweilen etwas stärker coloriet gewünscht. — Darum ist aber auch die Lesung einer griechischischen Tragödie das Größte, was man in diesser Sphäre vernehmen kann. Er hatte die Güte, meinen Wunsch zu erfüllen, und wählte den Dedipus in Kolonos. Die Stärke des Lons, das Getragne, die vollkomme Deutlichkeit,

womit die schwierigsten Fügungen hervortraten, endlich die Must, die er in die Rectation der Chorstrophen zu legen wußte, alles dieses war bewundernswerth. Er las nach der Solgersschen Uebersehung, und ich könnte nicht fagen, daß mir ein einziger Bers unklar geblieben wäre. Schauspielern, denen daran läge, ein dramatissches Gedicht als Ganzes, wie es der Dichter empfand, hinzustellen, würden solche Borträge von größtem Rußen seyn, und wenn die Ansschauungen, die in mir wenigstens da geseimt sind, Wurzel schlügen, so dürste Wanches, was als unausstährbar zurückgewiesen wird, bald den ausstührbaren Tand verdrängen.

Uebrigens habe ich das freundliche, geliebte und verehrte Saupt nicht ohne Wehmuth betrachten können. Wer es fühlt, welche begeisternde Wirfung das Genie auszuüben im Stande ist, wenn es die gebührende Stellung erhält, der muß trauern, sieht er hier wieder ein Beispiel der Unausmerksamkeit, die viel Gutes bei uns vernichtet. Ein solcher Mann, freilich ohne klemmenden Amtszwang, der die Thätigkeit bezrechtigter Naturen nur parachsstrt, in die Mitte

einer frischen Jugend, in zusagende Verhältnisse von einem Könige ehrenvoll hingestellt,
würde unendlich Bieles angeregt haben. Denn
die Gelehrsamkeit ist ja auch da, vor der die
Deutschen doch sonst Achtung hegen. Aber acht
und fünfzig Jahre hat man ihn alt werden lassen, und Riemand dachte daran, sich dieses Verdienst zu erwerben.

Indeffen ift er ber Glüdliche. Mäbrend wir medfeln und andern, und meifer gu merden glauben, wenn wir bas Gine ablegen, um es mit dem Undern zu vertauschen, bleibt er in Schlichter Treue den alten Lieblingen feiner Su-Roch spielt der Duft der gend verbunden. Bengischen Zeit um ibn, welche feine bunten Mabrchen erblüben fab ; noch entzuden ibn bie Meister, die ibn bamals entzudten; aus dem Grabe leuchtet ibm bas Auge feines Fled, tont ibm noch immer beffen goldner Laut. Bir fonnen von den Dingen, Die wir fabn, anders benten, als er, wir fonnen Manches anders abnen, aber das Licht, in dem er's erblicht, ift ein icones und berrliches.

## Schanbau, ben 20. October.

Dier bin ich wieder nach meiner Tour durch das Dochland. Ich überschreibe nur mit diesen wenigen Zeilen ein schlichtes Reiseblatt aus meisnem Porteseuille, welches ich Ihnen statt des Briefs sende, der Ihnen im Wesentlichen doch auch nicht mehr sagen würde. Entschuldigen Sie die nachlässige Form mit dem Wunsche, Ihnen regelmäßig, wie Sie wollten, meine. Berichte zugehn zu lassen. Der Posttag nach Dresden ist heute, und ich hatte nur zu dieser Einleitung noch ein Paar Minuten Zeit.

Aus Dresben, wie Gulenspiegel, im Regen gefahren. Wir trödelten so facht ein Paar Stunden zwischen ziemlich unbedeutenden Berg= flachen bin, und ichon glaubte ich, die Gachfifche Schweit wolle mich täuschen, als ber Dauderer binter Lohmen uns gebot, auszusteigen, und ber Rübrer uns auf fast fenfrecht hinuntergebenden Stufen in den Ottowalder Grund brachte. Da waren wir benn mit einem Bauberschlage im wildesten Felsenthal. Dier be= gann die Reibe der Erscheinungen, Die Diefes Gebirgeland gegeben bat. 3ch faffe fie fo zusammen. Sie find doppelter Art. weder Aussichten auf ein weites, gerklüftetes Bergterrain mit bervorragenden Felshörnern in abgestumpfter conischer Form, oder labyrintbi= iches Thal , manergrade aufsteigender Sandftein, vieredte, rundlich abgewaschne Quabern, Beden = ober Sadartig übereinander ge= thurmt. Das ftebt oft in folden Gpigen, in fo fcmalen Banden einzeln, gefondert in bie Lufte, daß man taum begreift, wie es nicht längst bat gusammenfturgen muffen. In Baden fpringt es vor, in Thoren und Schwiebbogen bat es fich übergebaut, ungeheure Stude And zu Thale gestürzt, darüber bin wucherte Moos, Farrenfraut, Gebüsch, Darunter ranschen , springen , zerschäumen wüste Balbbache. Reben diesem Felsgeripp schauderhafte Abgrünsde, mit der düstern Tanne und Fichte besett, deren schwarze Nadel die Melancholie der Szene vermehrt. Rirgends etwas heitres und Liebsliches, die Natur, bei aller Größe, wegen der stumpfen Form matt.

Ich fab an den jähen Felfen vielfältig eis nen hochgelben Anflug, der fie nach greller leuchten machte. Als ich etwas davon sams meln wollte, zerrieb er fich mir unter den Händen. Es war ein mürber, pulverartiger Moodförper.

Rachdem wir den Höllengrund burchschritzten, standen wir zu Mittag bei klarem Better auf der Bastei, 800 Fuß über dem Spiegel der Elbe, die sich unten, wie ein schmales Band durch das Thal schlängelt. Es ist etwas Ausgerordenkliches, aber nichts Schönes, und wenn man es einmal gesehen, hat man es genug, wie alle starken Effecte. Der Champagner, den ich geben ließ, schien nicht weit von der Bastes gewachsen zu seyn. Das ist überhaupt eine Trübsal im Sachsenlande, mit der Leibesnah-

rung an den Birthstifden, wenigstens für Ginen; der vom Rheine fommt!

Der ift ein Thor, welcher Berge mit feinen Rugen erflimmt, wenn @ Trager haben fann. Ich batte als geschworner Reind bes Rletterns und bes Reuchens, welches man Raturgenuß zu nennen überein gefommen ift , bei dem Musruden das ftille Belübbe gethan, jedes Transportmittel zu benugen, und mare es auch nur ein Efel. 3ch nahm mir alfo zwei Trager durch den Umfelgrund nach Rathewalde, zum großen Jubel R's. Er behauptete, ich febe aus, wie ber Consul Cicero, der sich von feinen Cappa= dociern ichleppen laffe. Uebrigens ift es auch nur um das Fortfommen. Die wippende Bewe= gung des Tragfeffels tann einen wirtlich feefrant machen. Meine Cappadocier weihten mit berfommlichem Spage &. in ihren Orden ein. Er reichte ihnen ein beträchtliches Trinkgeld mit der Ausdeutung, fie erhielten es defhalb fo groß, weil fie die etfte gelehrte Gefellichaft feien, die ihn zum Mitgliede aufgenommen babe.

Abends in Schandau. Gin Schwadroneur von frangofischem hofmeifter , der ein Rudel

von feche Eleven bei fich batte, machte uns viel ju fcaffen. Er feste fich ohne Umftande ju uns, und fing unaufgefordert ein Gefprach an, worin er fein Erziehungsspftem darlegte. Education beruhe auf dem Princip, das Princip fei die Marime, aus der Marime folge die Methode, die Methode bringe aber wieder die Regel bervor. Worin Diefe ichagbaren Sachen beständen, erfuhren wir freilich nicht. - Babrend wir den Forellen und dem Rebbraten gufprachen, fnupperte die padagogifche Gefellfchaft an Chocoladenftudchen, die der Mentor feinen Zöglingen aus einer blauen Papier-Dute verabreichte. Dazu machte ein Glas Bier die Runde im gangen Rreife. Er warnte Messieurs alles Ernstes por zu vielem Effen, l'indigestion fei auf Reifen bochft ichablich, er verlange unterwegs nichts als Converfation, bamit fomme er völlig aus.

Um einige Rube zu erhaften, ließ ich mir das Fremdenbuch geben, und erstaunte nicht wenig. Die Baronesse und der Fürst waren ebenfalls im Gasthose, beide mit Gefolge. Als ich mich nach dem Näheren erkundigte, hörte

ich, daß sie nach einander eingetroffen seien. Die Dehors waren also besbachtet, und ihr Finden im Gebirge konnte, wenn nicht vor Gott, doch vor der Welt als ein zufälliges gelten. Mir war diese Entdedung zuwider. Ich hatte mit diesem Kreise in Dresden abgeschloffen. Grade in der Natur kann ich eigentlich Niemanden gesbrauchen, am wenigsten Leute vom großen Lon, und an ein Ausweichen war dennoch kaum zu denken, da der Eirkel der Parthien hier nur mäßig ist.

Am folgenden Morgen unter trübem hims mel durch den Kirnitschgrund nach dem Kuhstall. Die Felsen des Thals wieder senkrecht aufgessett, das Wasser Flöhholz in Menge hinabsensdend. Der Ruhstall, eine große, dicke, unsterhöhlte Felswand, nach allen Seiten hin wie Brotschnitte zerspalten. Sie selbst steht auf einem mächtighohen Block, unter welchem der Dabichtsgrund sich ansbreitet. Wir durchkrochen die verschiedenen löcher und Spalten dieser Masse, für die es keinen rechten Augenpunkt giebt, weil sie nahe am Abgrunde sich thürmt. Auf meine Frage: ob es viel Wild in diesen

waldigen Gründen gebe, hieß es hier, wie als ler Orten, der jestige König laffe es wegschies gen,-weil er den Bauern feinen Schaden ersese.

3m hinunterfteigen auf einer Platte mich verweilend und umichauend, fab ich ein mutben= des Beer durch das Solz den Abbang beran-Es war ber Frangofe mit feinen Elestürmen. Er, eine junge Richte iu ber Fauft, voran, die Anaben auch mit langen Begfteden verseben, hinterber, mehr laufend als gebend. Um Rubstall fommandirte er : Salt! und zeigte mit furger beftiger Gesticulation die Gebenswürdigfeit vor. Die Rnaben wiederholten mit eben fo beftiger Gebarbe einander den empfan= genen Unterricht, und nach diefer Lection, die faum'zwei Minuten dauerte, rannte der Bug weiter den Pfad nach dem fleinen Winterberge binauf.

Bir ehrlichen Deutschen machten uns denn so sacht hinterber. Dieser Bergsteg ift sehr fteil und beschwerlich. Weine armen Träger stöhnstem und ruhten an ihren gewohnten Stellen sleißig aus. Ich plauderte mit ihnen von den

Leuten, die sie getragen, und ersuhr bei dieser Gelegenheit wieder, wie sich die Ansicht von der Menschenwelt in einem Jeden nach seiner Beschäftigung verschieden ausprägt. Der Dicheter spricht von poetischen und prosaischen Kasturen, der Soldat von Feigen und Tapsern, der Philosoph von Denkern und Handwerkstöpfen, die Dame von Interessanten und Unsinteressanten, und diese Sächsichen Träger kannten nur schwere und leichte "Perschonen." Danach classissischen sie Fürsten, Grasen und Herrn, die sich ihrer Schultern und Füße bestient hatten.

An einem Einbug des Weges hatten wir den übelsten Anblid. Ein armer Mensch saß todtenbleich und erschöpft auf einem Steine, und sagte uns mit matter Stimme, daß er von Schandau ausgegangen sei, und daß ihn unsterwegs das bose Wesen, woran er seit mehreren Jahren leide, überfallen habe. Eine große blutige Stelle am hinterhaupte gab die traurige Bestätigung seiner Erzählung. Er flagte, daß er um sein Botenlohn komme, da er zu ermüdet sei, um die Spize des Winters

bergs zu erreichen. Wir fragten ihn ferner aus und vernahmen, daß ein vornehmer Hert gestern Abend in Schandau eingetroffen sei, der sich heute mit einer andern Herschaft in aller Frühe nach dem Winterberge aufgemacht habe. Er habe hinterlassen, daß wenn ein Brief mit grünem Siegel an ihn eintressen würde, man ihm denselben unverzüglich nachsenden sollte. Raum seien die Reisenden eine halbe Stunde sort gewesen, so habe auch wirklich ein reitensder Bote ein Schreiben von Dresden gebracht, welches ihm, als einem sicheru Manne, vom Wirth zur Besorgung übergeben worden sei.

Ich ließ mir nun, schon das Beitre ahnend, ben Brief zeigen, fand, wie ich vermuthet hatte, die Adresse des Fürsten, das Postzeichen Mesmel, und ein grünes fremdartiges Siegel. Der Werth, den der Empfänger auf schleunige Bestörderung gelegt hatte, deutete an, daß das Schreiben von dem unterhandelnden Freunde in Rußland herrühre, die Bezeichnung des Siegels ließ auf eine Verabredung schließen, und die grüne Farbe kunte nur als günstiges Omen gelten. Wein Geschieß schmen mich unwiderrussich zum

Gervibilis der schönen Weltfrau bestimmt zu haben. Rach kurzem Ueberlegen forderte ich dem Boten den Brief ab, den ich selbst bestels len wolle, ohne ihn um den Lohn zu bringen. Der Mann war aber wirklich gewissenhaft, er trug Bedenken, mir daß Schreiben einzuhänsdigen, da er mich nicht kenne. Die Träger legsten Bürgschaft für mich ein, zögernd trat er endlich seine Commission an mich ab. Nachdem wir ihm etwas Wein gegeben hatten, sühlte er sich so weit gestärft, um den Rückweg anstreten zu können. Wir schieden.

Auf dem kleinen Winterberge war die Gesfellschaft nicht mehr. Wir hielten uns daher nicht lange auf, zumal da man uns den großen als den höchsten und bedeutendsten Punkt der Gegend bezeichnet hatte. Es ging wieder auf steinichtem Waldpfade emper bis zu dieser weitschauenden Jöhe, von welcher man bei klarem Wetter die Oberlausitzer Berge, das Böhmische Mittelgebirge, das Erzgebirge und ein Stück von Schlessen sehen soll. Auf die Basaltkoppe des Bergs tretend, sahen wir nun freilich nichts als ein ungeheures Nebelmeer, welches

por dem ziemlich beftigen Sturme mallte und ftrich. Die dunkleren Bobenguge und die grofen Felstegel blickten, am Rufe wie abgeschnitten, aus dem Dunftmeere hervor. Darüber nun ber graue, einformige himmel, den fein Strahl belebte, fo hatte man ein weites, wuftes Bild, gu dem auch die Staffage paßte. Denn die Reisenden ichlichen ober ftanden einfolbig, frierend, in ihre Mantel, welche ber Wind aufblähte, gehüllt, ba und dort umber. Rur ber Frangose, welcher mit ber Jugend= brut ichon wieder jum Abruden bereit mar, batte feine Gefprächigkeit nicht verloren. Rachdem er fich curforisch unendlich gefreut batte. Messieurs wieder zu febn , fragte ich ibn, wie er es boch möglich mache, in folder Saft ber Gegenstände inne ju werden ? - Mein Berr, ver ette er, ich febe Alles mit einem rapiden Blide an. - Der rapide Blid, fagte er, gebe den Begriff, auf den Begriff tomme es an, ein längeres Berweilen gerftore die Rlarbeit def= felben. Dierauf wandte er fich mit zuverfichtlicher Miene an einen der Anaben und fragte: Dites moi, qu'est-ce que c'est, que le Kuhstall?

Dhne zu stocken, antwortete der Discipel: C'est un rocher dans la Suisse Saxonne etc. Voyez vous? rief der Erzieher triumphirend. C'estce que j'appelle l'idee du Kuhstall. Es versteht sich, daß der Accent auf der letzen Sylbe lag.

36 fucte meine Befannten auf, und fand zuerft den Secretair in einer Felsvertiefung melandolisch figen. Er begrufte mich mit einem Seufzer und mar febr verstimmt. Gelbft das Talent zu Tiraben mar ibm ausgegangen, er , fprach ernft nud ginfach. Er hatte mir icon in Dresten manches Berfraun bewiesen, auch bier fam es nach einigen einleitenden Borten gu einem Geftandniffe, welches dabin lautete, daß der Fürft der muthenoften Gifersucht auf feine Geliebte unterworfen fei, daß et feinen Mann unter fiebengig Jahren mit Rube in ibrer Rabe feben fonne, daß es unterwegs obne den mindeften Grund gu einer heftigen Szene gefommen fei, und daß fie nun im Begriff ftanden, fich auf diesem fahlen Felsgipfel gu trennen, womit benn fein und Malchens Glud auch zu Baffer werde. Ich suchte ihn mit bem befannten: rixae amantium ju tröften, er fchien aber von dem Charafter feines Gebieters nichts Gutes ju erwarten.

Bahrend ich diese psychologischen Entdectungen machte, mar F. auf botanische ausgegangen. Bir trafen wieder gufammen und ich theilte ibm mit, was ich erfahren hatte. Er rieth mir, Die Sache durch das unfehlbare Mittel, welches ich bei mir trage, gur Endfchaft gu bringen, ich entschloß mich aber, diesmal ein wenig ba Schichfal ju fpielen, melches ja auch nicht immer fogleich jur löfung bei ber band ift, wenn die Thorheit der Menschen den Angten gefdurgt bat. Uebrigens freute ich mich im Stillen, daß mir Diese Dinge erft jest befannt geworden waren. Run wußte ich, mas die acht Dheime Ruble= born, und der mir aufgezwungne Geschäftscharafter zu bedeuten hatten. 3ch war unbe= fangen in einer gefährlichen Region gewesen.

In dem Bretterhäuschen, welches die Bornehmen für sich gemiethet hatten, traf ich das Paar und die junge Person, welche mit rothen Augen durch die Scheiben sah. Dagegen zeigten sich die herrn durch vollkommne Selbstbeberrichung ihres Standes murdig. Rubig Erjablte mir der Fürft, daß er fich ploglich babe entichließen muffen, nach Bohmen zu reifen, weil er unvermutbet erfahren, daß ein Jugend= freund in diefen Tagen Brag paffiren werde. Als ich mich nach dem weitern Plane der Baroneffe erfundigte, borte ich, daß fle für jest nach Dresten gurudfebre, bann aber bas fudliche Frankreich zu besuchen gedenke. Mag, aber ibre Stimme ohne Reichen einer Mich empfing man boflich, wie Alteration. einen Bekannten, ich erhielt eine Ginladung jum Effen, welches fo eben fervirt murde, und nahm fle an. Indeffen bereute ich bald meine Busage, denn die Luft zwischen diesen Tannenbrettern wurde doch drudend. Der Secretair und Malden feufzten und agen dagu, die Grollenden bebandelten einander mit der feinsten Artigfeit, plauderten und ichersten von gleichgültigen Dingen, rührten aber feinen Biffen an, und ich war mir bofe, dag ich nicht gleich furz und gut meinen Brief abgegeben hatte, und dann bes Beges weiter gezogen mar.

Roch vor dem Schlusse des Mahls meldete ein Diener, daß der nach Schandau Gefandte zurück sei und den Befehl Seiner Durchlaucht an den Autscher ausgerichtet habe. Der Basgen sollte von dort auf der Landstraße nach dem ersten Böhmischen Orte sahren. Es wird wohl Zeit senn, sagte der raube Mann, wenn ich noch vor Abend mit meinen Trägern Hirnistertschen erreichen will. Die Baronesse rückte den Stuhl, und ich sah, daß sie zitterte. Ich entsernte mich auf einige Augenblicke, kam dann zurück und fand nun beide allein. Sie sahen nach verschiedenen Seiten, sie drehten einander saft den Rücken zu, so standen die harten Mensschen ohne Wort, den Tisch zwischen sich.

Ich ging jum Fürsten, reichte ihm den Brief, den ich eben einem Manne draußen für ihn abgendmmen habe. Er schaute das Siegel an, rief jauchzend: Grün! Er willigt ein! riß das Convert ab, verschlang die Zeilen mit blitzenden Augen, stürzte auf die Baronesse zu, die einer Ohnmacht nabe, in den Stuhl gesunzten war, riß sie zu sich empor, umfaßte ihren Nacken, und Keins von Beiden achtete des

fremden Zeugen. Sie drückte fich fanftweinend an ihn, ihre Sände erhoben sich mit einer unendlichen Grazie zu seinen Schultern, sie reichte ihm bis zum Palse, der wilde schöne Veftige mußte das Paupt senken, um mit seinem Russe ihre Stirn zu sinden. Ich betrachtete gerührt einige Augenblicke lang die Gruppe, worauf ich mich bescheiden entfernte.

Ich wollte auch gern gleich in der Riedrung schön Wetter machen, und ging deshalb, van meinen Instinct geleitet, nach der Felsengrotte, wo ich wirklich die zweiten Spieler in dieser Parthie à quatre antras. Sie saßen Hand in Hand auf einem Steine, und sahen trübe und — ja es ist wider meine Ratur, in ein leeres Schönes zu malen — ganz unglaublich einfältig vor sich hin. Verlegen wollten sie aufspringen, ich aber drückte sie nieder, und brachte meine freudige Botschaft vor. Reuer Jubel!

Bir wollten eben unseen Stab fürder segen, als der Fürst auf die Platte gestürmt kam, und und beschwor, so nicht fortzugehn, sondern für den Abend seine Gaste zu senn. Die Gemalts samkeit des Bojaren duldete weder Maag noch

Aufschub, die Freude über den Fall der hins dernisse, gesteigert durch den früheren Lies beszwist, loderte in seiner Gestalt, in seinen Gebärden, er hatte sich vorgesetzt, sogleich auf dieser Spize seine Berlobung mit der ersehnsten Frau zu feiern, jeder anständige Reisende, anwesend, oder noch kommend, sollte als Testengenosse willfommen senn.

Schon batte das Gold, welches verschwenberifch ausgestreut murbe, ben gangen Winter= berg in eine fturmifche Bewegung gefest. Birthsleute und ihr Unbang trieben fich freifelnd umber, um Alles fo erträglich als möglich ju bem improvifirten Refte in's Wert ju richten. In Ruchen und Schoppen murbe gerupft, gefocht, gebraten, Boten flogen haftig ju Thale, denn es follte um jeden Preis Mufit nebft Dech. fadeln und Lampen berbeigeschafft werden. verschiedne Stellen legte man Branntmeinfagden für Trager, Führer, Diener und fonftige geringe Leute, der größte auftreibbare Raum, eine Art Scheuer, follte bagegen gum herrenmahl dienen. Die meiften Bandrer batten die Einladung angenommen, waren von ber

Sonderbarkeit der Sache aufgeregt und fingen an, fleißig der Flasche zuzusprechen. Die Russen, sin mechanischen Rünften geschickt, setzen in der Scheuer mit großer Fertigkeit zwei Windsöfen, schmudten den Strenplat mit Tannenzweigen und befestigten die Drathe, welche die Campenreiben halten sollten.

Mit dem Ginbruch der Dunfelheit tamen amei Mufitbanden an, die ihr Raben durch ben Marich aus ber Preciosa verfündigten. Das jur Erleuchtung Röthige mar auch zu beichaffen gemefen, bald mar die Scheuer inmen: dig belle. Nur braugen wollte des Windes balber nichts brennen. 3ch ging in den Bavil-Ion. wo die Liebenden fich aufhielten, und fand Die Baroneffe in den Pelz gewidelt, ben ich von ber Leipziger Racht ber fannte. Gie mar ftill, in fich gefehrt, und ber immer lauter werdende Larmen ichien ihr feineswegs zu behagen. Der Kürst betrachtete sie mit Augen, in denen ein verzehrendes Feuer brannte, und ich hatte meine Bedanten darüber, ob das Giegel mohl jum Deil grun gemefen fei? Ginige gang erträgliche Leute hatten fich ju den Berlobten gefest; fo

war benn doch für eine Unterhaltung geforgt, welche über die Abendstunden hinführte.

Das Geräusch von außen zog mich wieder in's Freie. Dier war die Szene wirklich etwas Balpurgisartig geworden. Die Russen hatzten Feuer angezündet, um diese lagen die dunzteln Gestalten der Zechenden, von denen ein großer Theil schon berauscht war. Sie lärmzten, schrien durch einander, ein paar Studenzten declamirten, die Russen sangen ihre klagenden Nationalmelodien, und machten dazwischen groteste Tanzsprünge. Die Musik that ihr Möglichstes und über dem Quirlen und Chazivari sausten die Bolken im Rachtwinde hin. Es kamen noch einige späte Gäste an, deren verdutte Gesichter einen närrischen Abstich gegen das Geschwärme machten.

F. trat zu mir und fagte: Wollen wir nicht fort? — Ich selbst hatte schon daran gedacht. Das Predischthor stand noch zu erreichen, ein Führer hatte bereits seinen Dienst dahin erbozten, welch ein Bergnügen war hier ferner zu boffen? Ich hatte gesehn, daß jene Menschen,

wenn sie auch unfähig gewesen wären, um einander etwas aufzuppfern, doch an einander sich entzuden konnten. Roch zulest mußte sich mir diese Gruppe, über welche ich oft heimlich gespottet hatte, in einem verklärenden Lichte zeigen, nun aber fank sie schon wieder im Seelenlosen und Abgeschmackten unter.

Bir gingen durch die Reihe ber glutrothen Rochmägde in das Rämmerlein des Wirths. den wir halb im Gefprach mit feiner Chebalfte. halb bei einer für ihn ersprieflichen Arbeit fan: ben. Er fertigte nämlich ichon jest Die Rechnung bes Fürften an, auf welche er, um ficher ju gebn, feine fammtlichen Vorrathe an Eg : und Trinfbarem, nach den Angaben der Frau feste, nebft einer namhaften Gumme für gere brochne Glafer und verdorbnes Sausgerath. Dem fei, wie ihm wolle, und behandelte er glimpflich. Er rief den Führer, diefer ftedte feine Laterne an, und nachdem ich einige bofliche Entschuldigungsworte an die Redgeber gu= rudgelaffen batte, manderten wir binter bem Leuchtenden ber. Auf der Bafalttoppe borten wir noch ben Secretair einsam peroriren, ber

unter andrem folgenden, jum Theil einem berühmten Beltweisen entlehnten Sat in die Enfte sprach: Das All beruht auf Moral und Liebe. Es giebt nur zwei Dinge, die mich zur Bewundrung hinreißen: der gestirnte himmel über mir und das moralische Geset in mir! — Ein toller Kauz mußte gelauscht haben und rief hinauf: Bravo! Da Capo!

Mach einem munderbaren Mariche burch die milde Gegend erreichten wir fpat Abende das Thor. Dier lebte ein Bobme, balb im Relfen. Wir frochen in feine Soble, tranfen Melneder, agen Biegentafe, und ichliefen auf weichem Moofe. Wie mard uns am folgenden Morgen, als mir hart am Abgrunde ermachten, und bas, mas uns bei Sternenschimmer als schmarze Schattenmaffe bedroht batte, fich im Frühlicht als das fonderbarfte Bogen = Baftion = und Brudenwerf enthullte, welches die Ratur in ibrer gaune jemals gebildet bat! Durch die Fürforge des Fürften Clarn, der überall Gelander giebn, und die Rlufte durch Baltenlagen verbinden ließ, ift es möglich geworden, alle diefe Brate ju beschreiten. Der außerfte, weit

hinausragende erregte mir trop dem' einen Shwindel.

Der laute Abend auf dem Winterberge, die Rachtwandrung, und nun dieses Riesensspiel der Urfräfte, brachten in uns eine Stimmung hervor, daß wir still durch den Bielgrund zum Strom hinabschritten. Die Gondel wiegte mich noch mehr in Träume ein, deren ich nicht immer Meister werden kann. So kamen wir nach Schandau zurück.

Ber aufmerksam dem Gange der Dinge folgt, wird öfters wahrnehmen können, daß Natur und Menschenschicksal in einem tiefen Zusammenhange stehn. Es giebt Gegenden, die mit einem zuweilen herben Zwange das Unsvermittelte, Springende, Grelle im Menschlischen erzeugen, natürlich bei denen am entschiesdensten, die den Boden als Gäste betreten. Es ist mit der Selbstbestimmung nicht so weit her. Jester, der nicht zum Stubenmenschen verschrumpfte, sühlt in sich das Elementarische ganz klar durch; jene gerühmte Freiheit ist nur eine Form, und zwar die, worin die Nothwendigkeit zu Tage steht. Die echten, göttlichen Thaten gelingen

eben, wenn wir uns als Complement der Rastur betrachten und das vollführen, wovon Baum, Blume, Fels und Chene die Chiffre und Andeustung geben.

## XI.

Dreiben.

Dier sind Ihre werthen Briefe mir geworzben. Also ist schon eingetroffen, was ich leisber voraus ahnte. Sie haben von diesen hochzgebildeten, empfindsamen und fast außerorzbentlichen Genies Verdruß gehabt. Und weßthalb? Beil Sie grad und schlicht sind, und für das jett beliebte Modespiel zu einfach. Benn denen das nur irgend verständlich wäre! Freilich hätten sie Gott danken können, daß ihnen einmal eine Natur in den Beg gekommen, welche beweist, daß die meuschliche Geele etwas so Ungefälschtes bleiben kann, wie Gottes Luft und Sonnenlicht; aber...

Das Schlinguste ware, wenn Sie ein Uns muth ergriffe. Dieß Geschlecht taugt burch die Bank nicht viel, allein man bedenke, daß fie, wie die Juden, schon vierzig Jahre in der Wüste umhergezogen sind. Man muß sich mit einer Fiction helsen; von der Menschheit, die immer zum Ziel kommt, wie ein Deereszug, mögen noch so viele Marode darunter sepn. Rur, ich wiederhole, für Unser Einen ist von diesen nicht viel Trost zu erwarten.

Ihre Gesinnung wurde mir wieder recht flar durch den zweiten Abschnitt Ihres Briefs. Wäherend Sie mit sehr wirklichen Verstimmungen zu tämpfen haben, nehmen Sie so freundschaftlischen Antheil an meinen erträumten. Denn Sie haben, durch die Stabilität der Schriftzuge verleitet, sich einen ganzen Traum von Widerssprüchen in mir, Bitterkeit, übler Laune zusammengesetzt, von welchen bösen Dingen ich bier unter so vielem Guten und Schönen weit entefernt war. Ueber diesen Punkt muß ich aber zu gefaßterer Stunde mich deutlich zu machen suchen.

Ich bin jest in der Einfamkeit, da F. hat abreisen muffen. Run will noch Rachlese halten.

Diefen Morgen befam ich den Wendtichen Mufenalmanach pro 1832. Ich babe mich an bem, was ich gelesen, febr erfrent. Das Beste ift, daß Manches, mas wie ein Blutbenbauch nur fo binmeht, von gang unberühmten Ramen berrührt. Die Frühlingslieder von Rarl Maper find in ihrem bescheidnen Reize gar icon. 3ch glaube, es ftebt noch nicht fo übel um die beutsche Poefie, wie die jungen Greife, denen fein Bers, aber manche Rezenfton gelingt, uns einbilden wollen. Ernfthafter gefprochen: Diefe Ungufriebenheit, Diefer Sunger nach großen, folagenden Erscheinungen, find fein folechtes Zeichen. Man will also boch Dichtung und die bochfte, und ift nur bofe, daß alle Jahre nicht wenigstens gebn flaffische Berte entstebn. -Zwischen allen ben fraftigen, gierlichen, empfundnen Gachen las ich auch Epigramme von M. B. Schlegel. Sie betreffen meist Gegen: ftanbe ber Literatur, und find gum Theil febr artig. Ueber den Sofer ift auch eine parodis rende Szene darunter, welche die fowache Seite des Berts gut trifft. Aber die Leute werden ben Ghaf nicht verftebn, und noch meniger zu erwiedern wiffen. Mich dünft, ich bore ichon alle Gemeinheiten, die gegen die Perfonlichfeit zum Borfchein kommen werden.

Bei diesem Anlas will ich Ihnen doch erstählen, daß ich auf derselben Stube hause, wo Friedrich Schlegel wohnte, als er hier die seisnem Ende vorhergehenden Vorlesungen über Religion, Philosophie und Geschichte hielt. Er soll das Christenthum mit dem Magnetismus in Verbindung gebracht, und dabei Dinge gessagt haben, wie sie dem Sinne nach nur der nüchternste Aufklärer aus des Gielsdorfer Presdigers Zeit hätte behaupten können. Merkwürzdig, wenn es wahr wäre! Man sähe dann, daß der Salto mortale der Frömmigkeit auch wieder bis an die Blätter der Berliner Mosnatsschrift führen kann.

Beide Brüder, so verschieden sie sonst an Kraft, Talent und Richtung sind, haben doch darin etwas Gemeinsames, daß sie zum erstensmal ein freilich glänzendes Beispiel der modersnen Sophisterei gegeben haben, mit der nache ber so viel Unfug getrieben worden ist. Sie machten nämlich Kenntniffe, Kritif und den

Diefen Morgen befam ich ben Bendtichen Musenalmanach pro 1832. Ich habe mich an bem, was ich gelefen, febr erfreut. Das Befte ift, bag Manches, mas wie ein Blutbenbauch nur fo binweht, von gang unberühmten Ramen berrührt. Die Frühlingslieder von Rarl Maver find in ihrem bescheidnen Reize gar Schon. 3ch glaube, es fteht noch nicht fo übel um die beutsche Poeffe, wie die jungen Greife, benen fein Bers, aber manche Rezenfton gelingt, uns einbilden wollen. Ernfthafter gesprochen: Diefe Ungufriebenheit, Diefer Sunger nach großen, Schlagenden Erscheinungen , find fein ichlechtes Zeichen. Man will also doch Dichtung und die bochfte, und ift nur bofe, dag alle Jahre nicht wenigstens gebn flaffifche Berte entstebn. -3wischen allen ben fraftigen, gierlichen, empfundnen Gaden las ich auch Epigramme von M. B. Schlegel. Sie betreffen meist Gegen: ftande ber Literatur, und find gum Theil febr artig. Ueber den Dofer ift auch eine parodis rende Stene Darunter, welche die ichmache Seite bes Berts gut trifft. Aber Die Leute werden den Gbaf nicht verftebn, und noch meniger zu erwiedern wissen. Mich dünkt, ich höre schon alle Gemeinheiten, die gegen die Persönlichkeit zum Borschein kommen werden.

Bei diesem Anlas will ich Ihnen doch erstählen, daß ich auf derselben Stube hause, wo Friedrich Schlegel wohnte, als er hier die seisnem Ende vorhergehenden Vorlesungen über Religion, Philosophie und Geschichte hielt. Er soll das Ehristenthum mit dem Magnetismus in Verbindung gebracht, und dabei Dinge gessagt haben, wie sie dem Sinne nach nur der nüchternste Aufklärer aus des Gielsdorfer Presdigers Zeit hätte behaupten können. Merkwürzbig, wenn es wahr wäre! Man sähe dann, daß der Salto mortale der Frömmigkeit auch wieder die an die Blätter der Berliner Mosnatsschrift führen kann.

Beide Brüder, so verschieden sie sonst an Kraft, Talent und Richtung sind, haben doch darin etwas Gemeinsames, daß sie zum erstensmal ein freilich glänzendes Beispiel der moderenen Sophisterei gegeben haben, mit der nacheber so viel Unfug getrieben worden ist. Sie machten nämlich Kenntniffe, Kritit und den

Ernst der Wahrheit zu einem Gewerbe, und brachten Dinge, die ihrer gewichtigen Natur' nach, immer etwas Esoterisches behalten, zur Berzettlung vor gemischten Kreisen. Dadurch haben sie mit den Grund zu der neuesten Allswisserei legen helfen.

Die Morigburg liegt mit ihren rundlichen Pavillons und der einfamen Terraffe fo beimlich zwischen ben umbuichten Bafferspiegeln. fuhr diefen Nachmittag bin; eine flare und Scharfe Luft ftrich die röthlichen Blätter von den Zweigen, in der gangen Gegend regte fich nichts Lebendiges. Für Jagdichlöffer habe ich eine große Bartlichkeit; mundersame Geschichten knupfen fich an ihre Gale, es ift, als ob Ginen da der Sauch eines romantischen Luftfpiels umwebe. Dier ließ ich mir ben Saal mit den vielen Sirschgeweihen aufschließen, fab die Ronigsmart als Jägerin und Fischerin gemalt, und blätterte im fogenannten Billfommbuche. Wenn nämlich ber Dof gum Jagen bier ift, fo wird der Willfomm aus einer großen, boblen

Dirschstange getrunken, und in einem verzierten Buche geschieht die Einzeichnung der Ramen. Es ging mir in demfelben eine Gallerie berühmter oder hochgestellter Personen vorüber, und die geselligen Scherze, welche hinzugefügt warten, rückten sie in eine heitre, vertrauliche Rabe.

Welch ein Glück liegt in dem Empfangen einer neuen Idee! Tieck hat mir die Gestalt der Altenglischen Bühne beschrieben, wie sie Shakespeare vorsand und beibehielt. Diese Mittheilung beschäftigt mich auf das freudigste, denn die Sache ist von der Art, daß sie, recht betrachtet, zu den fruchtbarsten Consequenzen sür Aus und Verbildung des Theaters, so wie für das Innerste der dichterischen Gattung, sührt. Ich mag Sie nicht auf das langerwartete Werk vertrösten, will vielmehr der Vorsläuser und Verkündiger der Lehre bei Ihnen sehn. Ich hoffe, daß ich ihn wenigstens in der Dauptsache verstanden habe. Nur kann ich nastürlich Ihnen nichts Jusammenhängendes ges

1-

ben, einige robe Andeutungen muffen Ihnen für jest genügen.

Die dramatische Gattung versetzt das Gesticht, welches wir dis dahin aus dem Munde des Rhapsoden oder des lyrischen Sängers börten, in eine scheinbare Unabhängigkeit und Aeußerlichkeit, es steht, wie eine zweite für sich eristirende Wirklichkeit da. Mit dem Entstehn dieser Dichtung ist daher auch sogleich die Reigung geboren, den Rahmen, welchen Gesbirg, Freies, Straße, Prunkgemach und Casbinett um die menschliche Pandlung ziehn, gleich dieser verkörpernd, sichtbar zu machen. Ohne Decoration daher kein Drama.

Aus dem innern Gesetze der Kunst ergeben sich aber sofort zwei Punkte, welche die Decoration nicht überschreiten darf. Erstens: Mensch-liche Handlung bleibt im Drama die Hauptsache, das Leblose soll also diese nur tragen und stützen. Zweitens: die Form ist in ihrer gesschilderten Art schon so eigenbeständig, daß die Szene Alles vermeiden muß, was die Sondrung des Gedichts vermehrt, daß sie vielmehr ihre Bedeutung grade auf dem entges

gengesetten Wege erfüllt. Prüft man biefe Sate hiftorifch, fo findet fich auch bei ber alteften volltommnen Buhne, bei ber griechischen, Man redet zwar viel von Die Bestätigung. den fünstlichen Vorrichtungen, welche die Theophanien nothwendig gemacht, aber es findet eine ñф nirgende Spur , morans die entferntefte Bermuthung berguleiten mare, daß die Gzene je gewagt hatte, für fich felbit wirken oder bestechen zu wollen. Um die Dr= chestra aber, ben Ort des Chors, liefen die Reihen der Sipe, er alfo, eine der wichtigften Berfonen des Dramas, befand fich fo gu fagen mitten unter ben Bufchauern. Mus ber Orchestra .oder nabe derfelben ber batten manche andre Perfonen zu fommen. bie gange fzenische Ginrichtung bergestalt, baß fie das Gedicht und die Buschauer in Conner feste.

Betrachtet man dagegen unfre Bühnenein= richtung, so findet man von allem dem das Gegentheil. Ueber die alberne Berschwendung aller Decorationskunste ist so viel geredet wor= den, daß die Acten für geschlossen erachtet werden mögen, und jetzt das Sandeln etwa noch übrig wäre. Ich deute nur auf den ansdern Punkt hin, daß nämlich unfer Theater durch seine Construction nichts unterläßt, was das Gedicht dem Zuschauer entfremden kann. Dieser sitt entfernt; zwischen ihm und der Dandlung breitet sich zuvörderst wie ein unswegsames Weer das Orchester aus, dann schneidet die Lampenreihe noch mehr ab, die Gardine hinter dem Borhange kommt hinzu, unbedeutende bunte Wände sühren endlich zu dem eigentlichen Gegenstande der Szene. Die Theater sind hoch und tief, statt breit und kurz zu sepn, was ein Bastelief gäbe.

Lied glaubt nun, daß die altenglische Bühne manche Aehnlichkeit mit der griechischen gehabt habe. Er set ihre Eigenthümlichkeit barein:

- 1) daß fie Alles nur andeutete,
- 2) daß ber Gegenstand der Szene vorn mar, von welchem das, mas man etwa unfre Coulissen nennen fonnte, fchräg ablief,
- 3) daß die Buschauer die Handlung unter fich vorgebn fabn.

Folgende Zeichnung wird Ihnen die Gache beutlicher machen:



A. Hauptgegenstand ber Szene, alles, mas bei uns auf die hintermand gemalt wird: bervorspringender Puntt einer Gegend, Baum, Gebuich, Felsgrotte, ferner: Pallaft, Balcon, Stadtmauer, Gaulenhalle. - Ein feftes Beruft von Solg, welches mehrere Stodwerte bat, für den 3med, wenn die Sandlung oben und unten vorgeht, g. B. in Balcon = ober Mauerfgenen. Diefes Gerüft hat in der Mitte unten eine weite Deffnung. Goll eine Ferne vorgestellt werden, g. B. behufs einer Schlacht, fo wird ein Borbang von der Deffnung meggejogen, und die Aufficht ericheint. wenn man bas Innre eines Saufes ober ein zweites Gemach braucht. Alfo ungefähr etwas, wie das Encyklema der Griechen.

- B. B. Seitenwände, die die Szene abschlies gen. Bon holz, damit der Schall beffer resonirt.
  - C. Gipreiben für bie Bufchauer.
  - D. Gzene, Ort wo gespielt wird.

Bergegenwärtigt man fich die Ginrichtung lebendig, fo werden Ginem die großen Bortheile nicht entgehn. Die Sandlung wird ge= wiffermagen ben Buschauern entgegen genöthigt. Die Decoration spielt mit und die Gruppe macht fich immer wie von felbst ppra= midalisch oder fonft malerisch. Das Falfch-Illuforische ift gang aufgegeben, dagegen das, mas allein illudiren foll, das Beiftig=Poetische, defto mehr unterftüßt. Nun fann bas feine Geelenleben bervortreten, die Laune wird nicht dunn er= flingen, das Guge, Bunderbarcombinatori= iche ächter Fantafie irrt nicht wie ein Fremd= ling in dem boblen Raume umber. Darin muß ich Lied gang Recht geben, dag Shafespeare erft durch diefe feine Bubne verftandlich wird. Er bebalt in unfrer Szene, welche nur eine fehr materielle Malerei und ftart zugehaune Effectmomente mahrnehmbar werden läßt, felbft bei guter Darftellung etwas Lofes, zuweilen

etwas farbloses. Wir können nun Shakespears Theater nicht einführen, dagegen wäre es mögslich, sich durch einen kurzen Schauplatz wenigskens anzunähern. Gewiß ist es, daß bei der jetzigen Gestalt der Sache das Tiefe, Eigens und Seltsamerfundne am Gerüste keinen Stützpunkt findet, und nur das Leere in der Leerc zur Erscheinung gelangt.

Das Rupferstichcabinett habe ich viel zu spät angefangen zu studiren. Wer kann unter Monaten von diesen aufgehäuften Schätzen eine Uebersicht gewinnen? Wenn ich dennoch viel gesehn und wenigstens einige Dauptstärken der Sammlung kennen gelernt habe, so verdanke ich dieß der großen zuvorkommenden Gute des Professors Frenzel, der täglich mehrere Stunden seiner Zeit mir widmete. Für den Reissenden, der sich unterrichten will, ist es das größte Glück, einen solchen Mann zu sinden.— Eine besondre Liebe hat er zu Dollar, und diesser zierliche, geschmackvolle Meister, dem es Zeitlebens. so übel ergangen, verdient auch

solche Zuneigung. Man hat hier von ihm die schönsten Exemplare, namentlich den bekannten großen Relch, in einem Blatte, wie es zum zweiten Male wohl nicht existiren möchte.

Die Anfänge dieser Runft waren halb gufällig und gang Dandwerksmäßig. Goldschmiebeplatten, Spielkarten, Buchftaben u. dgl. mehr.

An den ältesten Italiänischen Dingen dieser Art, deren die Sammlung die bedeutendsten Stücke enthält, fiel mir die große Feinheit der Arbeit und die schöne Zeichnung auf. — Man kann die ganze Geschichte der Schniß: Stechers und Aeskunst hindurch eine doppelte Richtung wahrnehmen; entweder schließt sie sich dienend dem Gemälde, der Zeichnung an, oder sie verssucht, sich auf eigne Füße zu stellen. Mit manchen Ausweichungen ist die erste mehr in Italien, die zweite mehr bei Deutschen und Riederländern verfolgt worden.

Dier find die Italianer nach den Malern, die Andern, wo es irgend anging, nach den Rupferstechern felbst geordnet. Jener historis schoe Erfahrung gemäß, gang paffend.

Eine der ichönften Bluthen Diefes Zweigs find für mich immer diejenigen Gachen, welche die Maler selbst mit der Radel, oder mit einem rafchen Grabstichel binmarfen. Dergleichen Blätter haben fast das Urfprüngliche von Sand= zeichnungen, und auf diese Beise ift Manches erhalten und allgemein befannt geworden, mas fonft untergegangen mare, oder ichmer juganglich in irgend einer einsamen Sammlermappe lage. Barum verschmaben es unfre Maler, fich diese Fertigkeit zu erwerben, die ja doch nicht'fo außerordentlichen Aufwand an Zeit und Mübe erheischen fann, und manche Idee im größern Rreife verbreiten murde ? Ber 4. B. ben originellen Inhalt bes Duffeldorfer Beidenbuchs fennt, ber wird es nur bedauern, daß da fo viele muntre und ernfte Beifter gleichfam im Schlauch eingesperrt find, Die verdienten. am beitern Lichte des Tags umber gu fomeben.

Bogel hat seine Sammlung von Portraits aus der Rünstler- und Runstwelt, zweihundert an der Zahl, hieher verkauft. Leider konnte ich diesen Mann, den ich in seinen Werken hochschäßen gelernt habe, nicht besuchen. Er war vor dem herandrobenden Pestübel ges flüchtet.

Große Bibliotheten find auch mehr eine fcmergliche, als wohlthuende Erfcheinung. Die herrlichsten Bulfsmittel fieht man ba winten, eine gange Belt feltner, fruchtverheißender Auregungen ladet uns ein, wir möchten uns in Diefen ftillen Räumen Bierteljahrelang vergraben, und muffen porüber. 3d empfand por ben Schränken ber biefigen etwas von ber Qual des Tantalus, und diefes Gefühl wurde noch burch die Berfonlichkeit des Bibliotbefars Raltenftein gesteigert, ber auch ein Mufter liebens. würdigen und gefälligen Ginnes ift. 3ch fab, welche Ausbeute ich bier bei langerem Bermeis len von folder Bereitwilligfeit gu hoffen haben wurde. Er bat mir die wenigen Stunden, Die ich in Diesen Galen gubringen burfte, mindestens fo instructiv gemacht, als es nur moglich war. Unter ben Geltenheiten zeigte er und erklärte er mir: den Band Dolgichnitte gum Beigfunig von Burgtmapr, ein mabres Juwel der Bibliothet. Kerner: Rene d'Anjous Turnierbuch mit eingemalten Miniaturen, ein

Pfalterium aus dem vierzehnten Jahrhundert, gleichfalls miniirt, mich an Altfölnisches erinenend, köstlich gemalte Orientalische Manuscripte, einen Koran auf kleinen achteckigen Blättern. — Den alten Druck des Titurell berührte ich mit der Ehrsurcht eines Pilgers. So sah ich es denn, dieses sonderbare Heiligthum, welches zugleich da ist, und nicht da ist. Man schelte mir nur nicht Reliquien und andre geweihte Gezgenstände! Es ist mit dem Gefühle dasur etwas sehr Wahres und Aufrichtiges.

An einem heitern Nachmittage ging ich, um Duandt in seinem Pause in der Reustadt zu besuchen. Durch abgeschloßne Treppengänge und Borfäle, mit Zeichnungen und Gypbabs güffen bevölkert, von eingesetzten Glasgemälzden dämmerhell, schreitend, fühlte ich, daß ein feiner Sinn sich hier die belebte Einsamskeit geschaffen habe, um welche es allein verslohnt, zu leben. Darnach wurde mir das Allerzheiligste aufgethan, und ich fand den Perrn des Hauses unter seinen Schäßen. Er genoß behaglich den Nachmittagscaffee, und erfreute sich im schönsten Sonnenschein der prächtigen

Aussicht über Strom und Wiese nach der Stadt bin. Leider mußte ich ihn eines bosen Unfalls halber bedauern, der ihm die Füße schwer ver= lest hatte.

3d brachte bier einige bochft angenehme Stunden ju. Imponirt uns in großen Galle= rien die Machtfülle der Runft, fo zeigt fie fich dagegen im Privatbesit vertraulicher mit dem fconen Menichengemuthe gufammenhangend, von dem fie doch immer ausgeht, und wohin fie ewig gurudftrebt. Diefer lebendige individuelle Bezug tritt am flarften bervor, wenn ber Sammler Zeitgenoffen über feine Schwelle ladet. v. Quandt bat vorzügliche altere Stude, bod mandte er Bermogen und Gifer menig= ftens mit gleichem Glude auf Werte Beptleben= ber. Ich notire von ben bort gefebnen Gachen : den berrlichen Carton von Overbeck, Dlinth und Sophronia jum Gemälde in ber Billa Maffimi - Mutter mit bem Rinde pon Bo: gel - zwei weibliche Ropfe von Eggers - eine Römische Landschaft von meinem Landsmann Belmsborf - eine Landichaft mit Birten von ? - eine Zeichnung von Rietschel - Deb= reres von Dahl — endlich ein Schiff, zwischen Sisschollen eingefroren, von Friedrich. — Als die sinkende Sonne das fernere Schauen versbot, beurlaubte ich mich von meinem edlen Wirthe, den ein leichtes saccastisches Lächeln, wie ich es schon mehrmals bei Kennern gefunsden habe, sehr wohl kleidete. Ich erhielt Aufträge an einige Duffeldorfer, und wünsche nur, daß sie ausgeführt werden mögen, denn hier kommt der Künstler in gute Gesellschaft.

So ist denn der gefürchtete lette Tag ersschienen. Ein Areis, wie ich ihn möchte um mich ziehn, öffnet sich wieder zu jener Eurve ohne Schluß, welche das gewöhnliche Leben bedeutet. Warum ich zu Ihnen gar nicht von den Antisen gesprochen habe? Weil sie dießmal nicht zu mir gesprochen haben, und weil meine Unterhaltungen mit Ihnen frei bleiben sollen von den Aneignungen, wodurch die zerstreuten Wenschen sich jeht vortäuschen, daß man zu gleicher Zeit nach verschiednen Richtungen hin erregt und beschäftigt senn könne. Wein kleines Ges

muth ift wenigstens für folde Bielfeitigfeit nich geschaffen, und darum muß ich Ihnen offenbergig betennen, daß ich, in moderne Stim-, mung verfentt, bier fein Berhältniß gum Mar: mor geminnen fonnte. Der univerfelle Ginfluß ber Untite auf unfre Cultur ift gu flar, als daß man darüber viel zu reden nöthig hatte. Go viel fteht bei mir aber auch fest, daß fie feineswegs, wie man gemeint hat, ber bestandige Unfergrund unfrer Bildung bleiben wird. Bielmehr möchte ich auf fie mit befferem Rechte anwenden, mas Leffing finnreich aber falfc von der Offenbarung fagte. Gie ift ein Lefebuch, der Menschheit jum Unterricht gegeben, und manche Zeichen wollen verfünden, daß der Schüler jest an den letten Blättern fnittert. Und feltfam, dag jeder grrthum, ber die neuere Belt feit ihrer Gestaltung verführt hat, irgend einen Begriff des Alterthums als Mantel um fich bing, vom Romischen Reiche Teutscher Ration bis zu den Brutus und Cato's des republifanischen Kranfreichs.

Auf einem einsamen Spaziergange vor der Stadt traf ich in einem Rirchhofe, weit draußen,

ein ehrsames Densmal von Steinmeharbeit. Ein langes hautrelief an der Wand, die alte Borstellung: der Tod, die verschiednen Stände zum Ziele führend. Kaiser, Könige, Vorneh: me, Nonnen, Bauern u. s. w. alle von dem Gerippe gesast. Die Arbeit derb, wohlgemeint, ohne Varietät, Alles durch den Zug gleicher Ruhe, womit hier die endliche Bestimmung des Fleisches versinnbildet worden, einförmig gesmacht, aber auch wieder verbunden. Keine hus moristische, keine leidenschaftliche Beimischung, mit ein em Worte: das Symbol in einer Aufsfassung, wie ich sie an an diesem Gegenstande noch nicht wahrgenommen habe.

Die durch den Anblid in mir erzeugten Gedanken wurden bei Lied nicht abgeschnitten. Dort habe ich den letten Abend zugebracht, und noch die unverhoffte Freude gehabt, von ihm den jungen Tischlermeister zu hören. Eine Art von Sternbald mit dem Pobel, die feinste Darstellung des deutschen Dandwersterwesens. Ein junger Mann dieses Standes, der sich von dem Modernen, Unverzierten, von der allgemeinen Gewerbefreiheit, zu jenem Zu-

stande, wo das Sandwert eine Borhalle der Kunst war, und sich im Rahmen der Junft gesfaßt, zeigte, mit derz und Sinn zurückwendet. Ihm ist eine vornehme Bekanntschaft zugesellt, von der ich Unheil für ihn besorge, namentlich fürchte ich, daß er durch sie verführt werden wird, in mehrsacher Beziehung aus seinen Schranken zu treten. Er wird auch in das Gebiet der Kunst übergreisen wollen; alle diese Motive müssen eine zuletzt heilsame Katastrophe hervorbringen. Ich habe nur den ersten Theil gehört, worin Alles erst angelegt ist. Wenn das Werf doch erscheinen wollte! Es ist eine sehr gründliche Arbeit.

Der Abschied ging mir nahe. Doch ließ ich mir nichts merken, und sagte mit Beziehung auf sein immer jugendlichbleibendes Antlig, daß ich ihn vor zehn Jahren als Vierziger, jest als Dreißiger getroffen habe, und nach zehn Jahren ihn als Zwanziger wieder zu sehn denkt. Ich hoffe aber, es wird so lange nicht dauern.

Sierbei fende ich denn auch endlich ben Mexicaner. Denfen Sie fich zu bem roben Anochengebäude meines Auszugs die Fülle der ľ

Ausführung bingu, fonft habe ich bem fchonen Erzeugnig durch meinen Berbreitungseifer geschadet. Ramentlich verliert die Beschreibung ber Candichaft amischen Nachen und Limburg, ferner die Schilderung der Ballfahrtwirtbichaft bei Revelaar gar ju febr in meinem Epitome. Der Don Eugenio Jaquierdo ift auch aus einem lebendigen Bilde ju einem Strich gewors Bufälligerweise babe ich bier auf ber den. Brühlschen Terraffe in einem ziemlich befannten Frauenzimmer das Geitenstück zu der Perfon gefunden, die gu bem Alten durch ben Ramin geruticht fommt, und fich verfehrt ju Bette legt. Auch in dem Raturforscher mit der Brille. deffen miffenschaftliche Graufamteit Sammlung und Leben bes Mexicaners vernichtet, läßt fic eine Reminiscens nicht verfennen.

Palle.

In meiner Deimath ist das Unbeil ausges brochen. Ich hatte mir vorgenommen, ruhig zu überdenken, mas zu thun, und sobald die Reisegelegenheit verabfäumt war, wußte ich, was zu thun, nämlich dem Muß zu folgen,

und mich in ben giftigen Rreis zu begeben. Dun babe ich bier einen gangen Tag mit meinem Ents schluffe zu versitzen, der nicht einmal einer ift. Es regnet; wer diese Musenstadt fennt, weiß, mas das hieselbst zu bedeuten hat. Alte Bes tanntichaften aufzusuchen, spürt man oft taum bei ichenem Wetter Luft und Drang in fich, tura, die Bande des Gafthofszimmers find für awölf Stunden meine Unterhaltung. Wie die Soldaten vor der Schlacht ihr privilegirtes Les ftament zu errichten pflegen, fo laffen Sie mich, ber ich mich in einer abnlichen Lage befinde, mein quaft = militarifches ohne Formlichkeiten Ibnen anvertraun. Gludsguter babe ich nicht zu binterlaffen, Dagegen möchte ich über einige Befinnungen verfügen, die durch Ihre Gins würfe erft recht mein Gigenthum geworden find. Wohnt ihnen fein allgemeiner Werth bei, fo baben fie doch vielleicht für die Freundschaft ein pretium affectionis.

Sie halten mir vor, daß ich mir in meinen Unfichten und Urtheilen widersprochen habe. Den Ladel zugegeben, so fann ich die Ratur der Dinge zu meiner Rechtfertigung anführen.

Die Dinge widersprechen ginander. Je naber Jemand bem Mittelpunkte ber Erifteng febt, desto geöffer wird die Gewalt des Gingelnen auf ihn fenn, befto hadervoller und ungufammenhangender wird fein Denten erfcheinen. Es ift aber mit ibm , wie mit ber Magnetnabel, fie gittert beständig und weicht von den Polen gurud, und doch find es nur ihre Somanfungen, welche ben Vol und ben Beg uns gei-Beder Menfich, der überhaupt gum Bemußtfenn aufermacht, mird biefes Biberfpruchs inne, der Moment entfcheidet für fein Leben, und wie er fich nach ber Babrnehmung fagt, das bestimmt die geistige Physiognomie des Inbividuums. Beit gefehlt nun, daß jener Streit ber Dinge in einer Berberbniß berfelben läge, nein, er enthüllt mur ihre volle Geloftstänbig-Aber freilich hat er, wie jede große Erscheinung, zugleich etwas nnendlich Furchtbares. Und es läßt fich fagen, daß die eigentliche Tragodie ber Belt nicht die Gunbe und bas Bofe, fondern ber Umftand fei, daß die volltommuen Dinge einander ausschließen. Der Denfer bat nie eine Anschauung, frommer Sins 3mmermann's Reifejournal.

١

führt nicht zu sinnlich freudiger Rraft, der Dichter wird immer fälter und einsamer, je größere
Glut er in Andern hervorruft, und je mehr er
den Erdfreis mit seinen Gestalten bevölkert,
die schöne, allempfängliche Humanität ist nur
durch den Mangel irgend eines besondern Lalents möglich, und so fort. Der Betrachtung
ist es nun aber wieder eingeboren, den Kreis
schließen zu wollen, und weil das nie gelingt,
weil die Urtraft der Realitäten immer die umfassende Linie zerkört, so erzeugt sene Erkenntniß den tiessten Schmerz.

Auf zwei Wegen suchen die Menschen, welsche diese Trauer nicht zu ertragen vermögen, ihr zu entrinnen. Heftige und unreine Gemüsther wersen sich in eine absichtliche Partheisucht; die Besseren fordern von der Abstraction die Bersöhnung der Gegensäße. Wie ich die erste hasse und verachte, in welcher Maste und Geslindigkeit ste auftreten möge, ist Ihnen bekannt. Die letzte muß ich freilich gelten lassen; das aber behaupte ich, daß den Raturen, die sich ihr ergeben, die Gewalt der Wirklichkeitswig fremd bleiben wird. Was sie so nennen, ist sie gar

nicht, sondern schon ein abgezogner Begriff; baber denn auch die Fehlschlüffe der Philosophen, wenn sie über etwas Einzelnes, Borllegendes urtheilen, so alt find, als die Philosophie.

Unternimmt es nun gar ein Spftem, fich an bie Stelle ber Realien gu feten, fo muffen die eigensten Birfungen entstebn. Go lange die Abstraction fich in ihmer Dignität erhält, mird fie eine Menge Berfnüpfungen vornehmen. welche aber, die Babrheit ju fagen, nur imaginaire find. Und wo fie bas nicht find, ba wird fich die Arbeit des Geiftes in einem un= ablässigen Rivellement zeigen. In ber Schichte wird man baber Beindschaft ausüben gegen Alles, mas That, Charafter, Perfonlichfeit beißt : mir werden bort in die Gesellschaft von lauter Rentris gerathen, und bie Sache wird ungefahr auf eine Ergablung ber Culturverbaltniffe binauslaufen. Da aber Sitte und Recht ber retardirende Moment in der Weltgeschichte find. fo wird fich nichteinsehn laffen, wie überhaupt feit ber Schöpfung etwas babe gefcheben tonnen, wenn jene Beiden von fo porberrichenber Bichtigkeit maren. Dber mit einem Gleichniffe;

es ift, als wenn Giner immerfort Flaschen fpult, pone je ben Bein aufzugiehn.

Bendet fich bas panfophistische Guftem gegen Die Neithetit, fo gieht es dagegen vor, um in dem Flaschengleichniß zu bleiben , ben Bein auslaufen au laffen, und die leere Boufeille zu verfaufen. Die Schönheit, nämlich die wirkliche, bat den Lic, thöricht, findifch und bulflos zu fenn. wendet ihre Reigung baber bem Gefühle gu , und wenn die Gachen fich richtig verhalten follen, fo bebüten Berftand und Bernunft nur das Rendezvous. Der Pansoph, ober Pan= fophist würde aber bergleichen Zumuthungen als Verführungen zu alberner Unsttlichkeit verächtlich abweisen. Er bat bas Gefühl als eine weibische Schwäche, so weit es angebn will, bei fich getödtet, foll er mit der Goonbeit et= was zu thun baben, fo muß fie fich auf ein Rordamericanisches Contracteverhältnig mit ibm einlaffen, und es durfen von einer und andrer Seite nur die ausbrudlich verbrieften Artifel pratenbirt werben. Dier wird nun ber Bang ber Dinge etwas duntel, erft bas Refultat ift wieder flar. Es fommt nämlich zu

l

einem feibfiftanbigen Gebantenfunftwerte, wels dyes auf teine Weife an bas erinnert, wovon reben zu wollen, es anfangs ben Schein gezeigt hatte.

Die eigentlich nutliche Folge eines folden Spftems wird vermutblich die indirecte fenn. Daffeie Abstraction fich endlich in Bergweiflung auf die Dinge felbst fturgen mußte, bag alfo die neuefte Wendung berfelben eine volltommen nothwendige war , wer wird es laugnen? Rur findet dies in einem andern Sinne fatt, als Die Anhänger meinen. Die Dinge werben fich, von Em Angriffe im Innerften erschüttert, auf ihre Natur und Burbe befinnen, fie werben Die Breitschläger und Chemifer mit Macht gurudwerfen , und bann , mithin allerbings in Folge jener letten Unftrengung ihrer ewigen Keindin, dem Geifte der Menfchen an vielen Stellen naber tueten, als fonft. Wir gebu gewiß auch in biofer Begiebung einer Beltepoche entgegen, von beren Form fein Jestlebenber einen Begriff bat. Warum foll ich mich nicht unterftebn, es ju fagen ? Es ift boch nichts in den Borftellungen ber Menfchen, was nicht'irgend einmal seine Realität gehabt hätte. Dat nun das Paradies verschwinden können, von dem so viele Ueberlieferungen reden, weshalb soll denn die Philosophie ewig leben? Ich sehe davon die Rothwendigkeit nicht ein. Nämlich das, was im patentisitten Verstande bisher so geheißen hat.

Ich bitte Sie, lassen Sie hiervon Keinen der Schule etwas wissen. Sie würden die gestingschätigsten Reden zu vernehmen bekommen, wenn der Mann dergleichen "Meinen und Fürswahrhalten" überhaupt eines Worts würdig erachten sollte. Was aber meine Denkung veise betrifft, so werden Sie dieselbe mir künstig geswiß durchgehn lassen. Wenn mir nicht Alles so schön consequent zusammensließt — wahrlich, ich bin außer Schuld.

Nun werde ich mich wohl auch über meine politischen Neußerungen, worin Sie Ungerechstigkeit sinden wollen, verantworten müssen. Es ist jest bei Vielen so hergebracht, daß sie sich weiß oder schwarz anstreichen; wer recht besonnen sehn will, nimmt Grau in verschiesbenen Schattirungen. Immerhin, jeder nach Bes

lieben. - Laffe man mir benn nur auch meine Beife, mich lediglich an die Facta gu halten, fie ftill ju erwarten . und über jedes Gingelne. auf welcher Geite es fich ereignen mag, mein Urtheil im Gingelnen gu bilden. Sat fich in plebeifichen Maffen einmal richtiges Gefühl gegeigt, ich werde es anerfennen, wenn bas Benehmen auch nicht reglementsmäßig mar; wird ein Gewalthaber genöthigt, ftart Gnguschreiten, ich werde ibn nicht tabeln, wenn auch felbft mein Boblbefinden unter der Maagregel, welche ich nicht verschuldet, leiden follte. - Aus folder Betrachtung entspringen freilich Borte, Die icharfer fenn muffen, als allgemeines Parthei : ober Ruancengerede, ba fie bie Gachen in finnlicher Deutlichkeit nehmen. Gp habe ich den süddeutschen Schwindel erft an mich berantommen laffen, und dann darüber gefagt, mas ich dente, dag nämlich die Rarrheit mir daran noch größer erscheint, als die schlechte Abficht. Und bier über diefen Punft gleich noch Einiges als Bugabe. Den Bervismus fann man von Riemandem verlangen; dag bie Julifonne erft ibren Muth aushrütete. Darüber

alfo wollen wir nicht viel Auffrebens maden. Bugegeben unn, bag fie Urfache haben, mit Mandem ungufrieben ju fenn, fo mare bie Sache viel reiner gu Ende gu bringen, wenn fle mit ber moralischen Rraft bes festen einfaden Mannfinnes lediglich an Die Differenge puntte fich bielten. Gin folder Ginn ohne bemagogisches Geprange ift febr ftart, und würde, da Der in Minchen, noch in Karlsriche, noch in Stuttgart eine inrannische Uebertraft berricht, wahl grabe gum Rechten binreichen. Run aber bringen fie burch bie mit Porliebe verfolgte Preffreibeit bas gange fchreis beube Ungeziefer mit fich in Parallele und Contact, burd bas Berbeigiebn ber Daffe gur Indicatur werfen fie ben Streit aus ber intellectuellen Sphare in bie ber Gewalt, endich durch bas Befaffen mit mulitifden Bagabun: ben, fremden Ereigniffen, und baburch, bag fie ihre Partheisathe fogar ben allgemeinen Berhältniffen einimpfen wollen, provociren fie einen Rumpf, worin weber bas Recht noch bie Bahrscheinlichkeit ihnen den Sieg verspricht. Also überall ein vages Umbertasten, ein kna-

benhaftes Mebergreifen, eine robe Wetulang! Rorddeutschland, das sie nicht kennen, wird obne irgend eine Beranlaffung von ihnen gefomilit. 3a, wir find verschieden von ihnen! Befonders find wir es badurd, daß alles große Deutsche in ben letten Jahrhunderten bier und nicht dort entsproffen ift. Wir haben die Reformation. Friedrich den Zweiten und das Jahr 1813. Bevor fie nun nicht wenigftens einen Moment gegen biefe brei zu nennen haben, Meint ihnen der Titel ju fehlen, aus welchem fich ein Staats - und Boltegefühl vinbiciren läßt. Wir find freilich noch fo weit gurud, gu glauben, bag, wenn fide für ben Berricher, wo er fich zeigt, eine perfonliche Empfindung regt. wenn Beranbrungen bes öffentlichen Auftanbes aufer bem Leiften ber Form unter Beirath ber Erfahrnen bes Landes befthloffen werben, wenn um einzelne Difgriffe nicht gleich die Sturmglode ertont, und wenn Riemand barin eine Schande feht, ber Obrigfeit ju geborden , bann chen ein Gemeinwefen vorbanden fei, welches wir in bem offengelegten Das und Daber ber Clemente nicht gu erbliden ver-



mogen. Es ift, wie mit der Gefundheit, fie ift der symptomenlose Bustand. Mit Recht merfen fle uns vor, bag mir obne Begeiftrung find. Denn da bas Organische, mas bort m Stande fommt, meiftens nur ein Rachbild deffen ift, mas wir felbst in Eintracht ichon lange erworben haben, so fonnen wir nicht mehr Dafür ichwarmen. Die Bugaben aber: glangende Redeftude, geangftigte Ronige und gebeste Minifter, muffen wir ihnen in Gemäßheit bes neunten Gebots ohne Reid überlaffen. Bare bei einer Gache, Die einen ernfthaften Ausgang gewinnen tann, ju fchergen, fo ließe fich fagen, bag ibr Getreibe manche Aehnlichfeit mit dem weltbefannten Abentheuer der -fleben Schwaben bat, die auch in fo mancherlei Irrthumer verfielen. Rur mit bem Unter-Schiede, daß bie Bater bas Ungeheuer jagen gingen, und ben Bafen fanden, Die Entel aber auf der Sasenjagd fich mahnen, und vielleicht das Ungeheuer aufstören.

Mein Glaubensbekenntniß für alle Fälle abzulegen, wie Sie es verlangen, ist mir fonach unmöglich. Ich will Ihnen statt beffen fagen,

was mich die Geschichte im Gangen gelehrt bat. Sie ift für mich nur die Biographie ber Belden, Ronige, Genies und Propheten, benn ich babe ertundet, dag jeder mabrhafte Impuls, den die Menschheit befommen, immer aus bem Daupte eines Gingigen geboren murde, und dag noch nie etwas Neues durch die Fraction pon bunderttaufend mittelmäßigen Ropfen ents Das Große fteigt berab, man tann, nicht bagu binaufsteigen. Die Maffe ift ba. um ju empfangen, der Idee Leib ju geben, ju berehren, ober ber Willführ eine Schrante gu fegen. 3m letteren Falle entfteht aber naturgemäß ein Strudel, bas Reich ber Lobgerber und Malgenbrauer beginnt, und es ift faft wieder fo fchlimm, als unter ber Billführ. Alfo auch fein Buftand, für ben fich ein or-Dentlicher Mensch erwärmen fonnte!

Die neuste Geschichte ergählt nun bis jest nichts weiter als den Berwesungsprozes des Alten. Die sogenannte constitutionelle Freiheit ist ein sehr vorgerudtes Stadium in demselben. In mäßigen Gemüthern führt sie zu einer nücht ternen Regation, in heftigen zu einem Entbin-

ben alles Untern, Tellurifden, Autochtbonis fden, von welchem das Chriftenthum uns bat erlofen wollen. Indem Diefes bas Individuum b. b. ben Menschen für fich, erschuf, gab es die Indication zu ber einzigen Staatsform, Die ihm gemäß ift, nämlich gur Monarchie. Perfonlichteit nämlich konnte fich nicht ferner in der Coordination durch gemeinsame Ansied-Jung, Bobenfläche, ober Erinnrung, welche Das Grundschema der alten Staaten bilbet, verhunden fühlen; diese Momente, welche bis Dabin die Republit felbft gewesen waren, wichen bei ber Umbildung ber Belt in ben Rang blo-Ber Gubftrate jurud. Bo follte nun die Ginigung liegen? Daß eine folche immer nur in einem Soberen flatt finden tonn, wird wohl Beber einfehn. Die materiell = patriotischen Dotengen waren biefes Dobere für bas Alterthum gewesen; die durch das Christenthum bervorgebrachten Perfoulichkeiten konnten ihre Berbindung nur in einer bochften Perfonlichkeit finden, und diese ift eben, ber Ronig. Schranken wird er natürlich auch haben, dadurch ist er ja erft eine Person, aber sie werden febr ins

dividuelle fenn, und mit dem Begriffsspiel, welches jest getrieben wird, wonig ju schaffen baben.

Für Deutschland bat bie neue Lebre noch eine gang eigne Gefahr. Bir find bas Bolt, welches vom Christenthume die tieffte Anregung empfangen bat. Die Richtung gur Perfonlichfeit und Individualität ift nicht blog vorherrfchend in uns, nein, fle ift unfer Befen felbft. Alles alfo, was bie Begeistrung ber Bermefung bervorbringt, um bem Berfall eine tems poraire Confifteng gu geben: Parthet, rechte, linte Geite, Centrum, Fraction fo und fo, Misnifterium fo und fo, ift feiner Ratur nach uns fremd. Din und wieder tann ber momentane Schein davon bervorbrechen, gleich aber wird er auch wieder verschwinden, und Jeder wird angftich bemüht fenn, zu zeigen, daß er ja nicht wie fein Rebenmann fei. Es wird immer mahr bleiben, dag mo ein Dugend Deutscher jufammen ift , es zwölf verfchiedne Ginnesarten giebt. Daß alfo , juvorderft auf diesem Bege noch ber lette Rest Des Gefammtwillens verfdwindet, und bas Baterland nach Often

und Westen den Fremden geöffnet wird, ist flar. Es steht aber auch durch jeneis unentsschiednen Zwiespalt eine Verwüstung der Geister bevor, die uns vielleicht sogar eine Zeit lang aus der Reihe der denkenden und empfindenden Rationen verschwinden macht.

Sehr trübe! werden Sie ausrusen. Für das Praktische allerdings, wo sast nichts übrig bleibt, als sich an die nächste Tagespssicht zu halten. Für die Sontemplation ist ein Zeitzpunkt eingekreten, wo Andre unter den Ruinen von Balbef und Persepolis umherstören. Mich lassen Sie die Trümmerwüste deutscher Menscheit durchwandern und eine herzliche Freude genießen, wenn unter dem Schutte ein noch erkennbares Fragment sich sindet, oder gar ein unzerstört gebliebnes Kleinod emporleuchtet. — Mit den Wölsen vermag ich nicht zu heulen, reicht das hin, um ein Ghibelline zu sepn, so bin ich Einer. Leben Sie wohl.

## Derittes Bud,

Heimath und Seimfehr.

• . l . •

1

## Erftes Capitel.

No trat mit einem Spruche aus dem Ballenftein in R's Bimmer und fragte: Bie geht es bei euch? Es ftirbt boch bier auch mohl nur ber Pobel? - 3m Gegentheil, verfette er, jumeilen fommt es an den Mittelftand : Sandlungsbiener , Pupmacherinnen , Mitglieder ber Befundheitscommiffionen und fo bergleichen .-Unvorsichtige Menschen, nicht mabr? - Rein, fle haben fich in Acht genommen, wie Jedermann. Aber bie Merate meinen, wir wurden mit 5 - 600 Todten durchschlüpfen. - Das thut auf eine Bevölfrung von 40,000 Geclen 11/4 à 11/2 pro Cent; freilich ein geringer Bin= fenfat. Indeffen mare es munichenswerth, feines Berbleibens bei'm Capital verfichert gu fenn.

Die Menichen waren nach fürchterlichen Rriegen eine Zeit lang in Rube gelaffen worden, und glaubten, dem Sange der Gegenwart, Alles fofort in ein Schema einzupronen, gemäß, an eine Periode des Friedens, Die menigstens fo lange dauern muffe, als der vorübergegangne Sturm. Jeber richtete fich ein, als fonne es feinen Bechfel mehr geben; es entstand ein bober Enthuffasmus für Lurus und Bequemlichkeit, ber Verftand fuchte allen noch übrig bleibenden Ungludsfällen durch Mfecurangen ben Stachel ju nehmen, man bestrebte fich, felbit robe und ichwerfällige Berbaltniffe durch Bartfinn ju urbanifiren. Babrend für augenblickliche 3mede Vereine aller Art fich bildeten, um den Gelbstgenuß des Individuums auch von diefer Seite ber ju fteigern, fubr man, fceinbar dem widersprechend, in der That aber consequent, fort, den ursprünglichsten Busammenbang ber Menschen burch gemeinfamen Bodenbau, ju lofen, um Jeden fo unabbangig, und mithin um fo geschickter gur Ausbeutung des lebens zu machen, als möglich. Es ließ fich gewiffermagen ju einem Paradiefe Ī

an; damit aber den Gebildeten (benn die Ungesbildeten hatten trop aller Glüdfeligkeitsveransstaltungen sich immer noch waidlich zu plagen,) tein überirdischer Zustand werde, so zogen sich Verödung des Familienlebens, Langeweile, Ueberfättigung, eingebildetes Leiden des Egoissmus, wie leichte Schatten über das blübende Gemälde.

Auf einmal fielen in biefe Soulle die robs ften Thatfachen, wenn nicht vom himmel, boch aus ben Luften. Die Beffileng trat im Gefolge berfelben auf. Ich erinnre mich noch ber Stimmung Bieler in ben erften Tagen ber wies berermachten Unrubn. Die drobenden Dinge galten nur für ein erwünschtes neues Thema der Unterhaltung, bis benn diefe Beiterfeit bei den ersten reellen Einwirfungen gar bald bem ausschweifendsten Gegentheile Plat machte. Mun mar wieder bas Schema fertig! " die verhängnifvolle Zeit, ber Borabend großer Ereigniffe, Die Boltertragobie" u. f. f. Gelt. fames Gefchlecht! Mancher fchamte fich , feine frühere Beschäftigung fort ju treiben; mare der Bunger nicht gemefen, fo batten Biele por

Thatendrang die Hände in den Schooß gelegt. Ich glaube, diese, wie die noch kommenden Ereignisse, sind nur dürftige Episoden, und die Periodistrung wird einmal ganz anders zu stehn kommen. Charakteristisch ist es in der gegenwärztigen Episode, daß das Intermezzo des seinen Conversationsstücks durch das Gemeinste und Berächtlichste, nämlich durch das Straßenspflaster, herbeigeführt worden ist, und daß Damen und Herrn an Ausleerungen verscheiseden müssen, welche man in guter Gesellschaft nicht einmal nennen dars.

Die Welt ist in einen zweiten Naturzustand zurückgefallen. Nicht, daß die natürlichen Ereignisse materiell so übermächtig geworden wären. Nein. Aber bei den Menschen selbst haben Freiheit, Bewußtseyn, Sittlichkeit, wesnigstens sensu stricto, aufgehört, und über das Ganze herrschen große für sich wirkende Potenzen, welche nichts von allen dreien sind, und Borstellungen heißen. Zu deren Diagnose sind aber noch nicht einmal die ersten Linien gesfunden.

Den Buftand einer Stadt, worin bas Uebel berricht, zu beschreiben, ift unmöglich. ift Alles, wie fonft, und doch nichts fo; die Bermuftungen find numerifch unbedeutend, regen alfo durch feinen furchtbaren Anblid die Rraft beldenmuthiger Resignation auf; gleich= wohl trifft der Pfeil des Todes mit wenigen Ausnahmen immer ficher, Jeder muß fich daher Die Lebensgefahr bekennen, benn bie fogenannten Diatfehler und Erfaltungen, Gemuthebes megungen u. f. w. find in vielen Fallen fo geringfügig, daß Niemand fich vor folden Gelegenheitsurfachen ju buten vermag. Es ift, wie man eine Quafilegitimitat bat, eine Quafipeft, und die Menfchen leben nur fo quaff fort. Dieses Spaben und Gorgen, Ginbullen und Maaghalten, diese Aufmertsamteit auf Symptome, die auch in gesunden Tagen baufig genug vorfommen, mußte bas Gemuth ber Menschen auf die Lange gang entnerven. Glud: licherweise wird die Ratur bald das' Gegengift erzeugen: Die Gleichgültigfeit.

Rach einigen Tagen ftellten fich die Erfcheis nungen ein, welche, wie die Mergte fagen, eine große Ungahl Menichen, außer ber eigentlich franten Deerde, Darbietet. Gin ungewöhnlis der Schweiß, Gefühl der Leere und bann boch Bidermille gegen Die Speife, wenn fle aufgetragen warb, ein frampfartiges Beflommens fenn. Ber tann unterscheiden, mas darin phys fifch, und mas imaginair ift? Man bat diefe Baftardfranfheit icon getauft und fie Cholera= phobie genannt. Sie giebt ben Mediginern fast fo viel zu thun, als die wirkliche Seuche, denn da Chre und Bflicht in diefer Bedrangnig ibnen die geringste Gaumnig verbieten, fo find fie auf bas erfte Fordern fogleich unterwegs, und treffen bann meiftens Batienten . Die nach einer Stunde icon wieder ausgebn.

Zu dieser elendproblematischen Lage blickt hohnlächelnd im Spatherbst ein wahrer Juliushimmel herunter. Die klarste Bläue des Firmaments geht nur über in tiefschwarze, sternhelle Nächte, lau und schwül.

Das Bolf ift fich gleich geblieben. Reine Spur ber Riedergeschlagenheit wird bei ihnen

sichtbar, im Gegentheil, sie freuen sich über einen neuen Genuß, sie dürfen auf den Strassen Tabak rauchen. Der Abscheu gegen Spistal und ärztliche Behandlung hat sich noch nicht verloren. Es leitet sie ein robes Naturgefühl. Wenn sie so weit sind, daß ihnen der Doctor nöthig zu senn scheint, kann er meistens nicht mehr helsen. Von ausschweisenden Bergistungsphantasien, wie sie an andern Orten entskanden sind, weiß übrigens die ruhige Einbilsdungskraft meiner Landsleute nichts.

Ich fah in einem engen Rebenguschen bes am ftartsten ergriffnen Quartiers Boltsfzenen, die mir das Ungeheuer denn doch einigermaßen gestaltet zeigten, und dadurch nicht
wenig zu meiner Beruhigung beitrugen. Bor
einem schlechten Dauschen hatte sich eine Menschenmasse versammelt; darunter befanden sich
Polizeibeamte. Sie versuchten, die Thure zu
öffnen, welche aber, von innen verriegelt,
allen Anstrengungen widerstand. Bon Zeit zu
Zeit erschien am Fenster ein junger Mann, der
heftige Borte hervorsprudelte, und in dessen
Gesichtszugen sich die höchste Leidenschaft aus-

drudte. Die umberftebenden Gruppen gaben durch Mienen und Gebarben ihren Beifall gu ertennen. Ein robufter Menich in weiten Schifferhofen fagte, die Arme untergeschlagen: Er bat Recht; wie tonnen fie uns dazu zwingen? Als ich mich nach der Urfache des Zusammen= laufe erkundigte, borte ich, daß der Beigernde ein Schuhmacher fei, beffen Bater todtfrant in der Hutte liege. Die Polizei wolle ihn in's Lazareth Schaffen, ber Gobn versage ihr aber hartnäckig den Zugang. Während ber Paar Minuten, die ich dort verweilte, fteigerte fich die Lebhaftigkeit von beiben Geiten immer mehr. Die Beamten rüttelten gewaltsam an ber Rlinke. Der junge Menich fprang, mit einen Knittel bewaffnet, in's halbgeöffnete Fenfter, fubr mit der Kauft unvorsichtigermeise in die Scheiben, daß fie auf den Boden nieder= flirrten, und ichrie: 3hr friegt ihn nicht, und wenn ihr die Thur mit der Art aufbrecht! Er ift in Gottes Sand und foll darin bleiben. -Diefer Streit über einen Salbtodten, mit feis nem hintergrunde, dem duftern Sterbefammerchen, hatte etwas eigen Großes.

Bor andern Säufern, worin Leichen lagen, wurden sofort Todtengerichte abgehalten. Dausfen von Nachbarn und Bekannten verhandelten eifrig die Frage über den Lebenswandel der Erblichnen, und nach geschloßner Untersuchung erfolgte das einfache Berdict: Es ist Schade um ihn, oder: Es ist nichts daran verloren.

Man ergablte mir ein auffallendes Beispiel plöglich entstandner Furcht und ihrer Deilung. Ein junges Mähchen, ftart, gefund, vollblus tig, diente als Magd in einem angefehnen Saufe. Gie mar nicht ju ermuden, von frub bis fpat fleißig, ichien fie nur in ber ruftigften Arbeit leben ju tonnen. Sprach man ju ibr von der Rrantbeit, fo lachte fie, und rief: Die wehr ich mir mit den Sanden ab. einmal, als fie borte, dag die Beft in Berlin sei, ward fie still. Go blieb fie ein Paar Tagedann ergriff fie eine furchtbare Unrube. Gie weinte, seufate, lief endlich wie halb verruckt umber, und ging bei Racht treppauf, treppab burd bas Saus. Bergebens mar alles 3ureden; fie gestand ihrer Frau, fie tonne fich vor Angft nicht laffen, und wenn bas

## 3meites Capitel.

Benigstens, sagte F. lachend, läßt fich nach bem Vorgange Boccazens, bes Phantafus und ber deutschen Ausgewanderten, von uns nicht behaupten, daß uns die Noth erfinderisch mache.

Es fommt auch nicht darauf an, versetzte ich, etwas zu erfinden, sondern den Abend, den wir mit unsern lieben Freunden und Bestannten verabredet haben, vergnüglich hinzusbringen. Soviel wirft du einsehn, daß wenn wir nicht dieses, freilich etwas verbrauchte Mittel auwenden, bald der Dämon, der über der Stadt schwebt, auch über unserm Kreise seine Flügel ausspahnen wird.

Wenn es nur natürlich mare, warf er ein, dem Drud fo absichtlich entgebn zu wollen! Er= jählungen, Scherze, dichterische Mittheilungen find Blüthen der heiterkeit; daß dergleichen gelingen sollte, wenn man fich dadurch nur in Todes - oder Kriegesgefahr zerstreuen will, leuchtet mir nicht ein, und ich fürchte, wir bleiben in einer verunglückten Nachahmung des Decameron stecken.

Warum? Go funftreiche Novellen werden freilich nicht zum Borichein tommen. Es find aber unter unfern Baften brei, vier Leute, Die fich in ber Stille beschäftigen und manches Schate bare in ihren Beften bewahren. 3ch babe ibnen meinen Bunich gefagt, und fie werden uns gemif dies und das mittbeilen . mas uns unters balten fann. Abele wird auch gefällig fenn. Bu allem bem babe ich noch eine Ueberrafchung in petta, die für bich feine werden foll. \* ift bier angefommen, weil er auf eine etwas transcendentale Beife fich zwischen die Gicherheits. anstalten verirrt batte. Er war fo gutig, fich meiner gu erinnern, ich werde ibn einführen, und ich mußte mich febr irren, wenn die Ges genwart des befannten, ja berühmten Mannes nicht Allen eine gewiffe Spannung, und das

Berlangen, fich so vortheilhaft als möglich zu produciren, geben sollte.

Bas wirft benn du fpenden? fragte er.

Richts, antwortete ich. Ich will, wie es unlängst in einem artigen Lieberscherze hieß, ber seltenfte ber Menschen bleiben, ein hörer.

Rachdem man fich gegenseitig begrüßt, und einige allgemeine Reden ausgetauscht hatte, feste fich Alles im weiten Rreise, der Fremde neben Adelen, ich ibr gur andern Geite und fo fort bann, bunte Reibe. Bufallig mar bas Zimmer feit mehreren Jahren unverändert ge= blieben; in diesem Rabmen erschienen nun die die manche Wandlung erlitten Gesichter . hatten. Dieser Contrast warf mich felbst in eine Doppelftimmung, fo daß mir mein jegiges und mein früheres Befen gleich zweifelhaft vorkamen. Um der Wehmuth nicht nachzuge= ben, wandte ich mich, fobald es paffend schien, den Borfat des Abende auszuführen, mit einer improvisirten Rede an Abelen, morin jum Schluffe folgende Stelle enthalten mar :

Jede Gefellicaft besteht nur unter Gefeben. unter einer Berfaffung und Regierung; fafagte ichon der Inspector, welcher den Freitischen ber Studenten an unfrer Universität vorstand, menn er im Beginn bes Gemeftere bie Egcom: pagnie feierlich für eröffnet erflärte. Er pflegte Bann zugleich eine symbolische Sandlung auszus üben, nämlich, um vorzutoften, einen Löffel von ungewöhnlicher gange in den Suppennapf Man fonnte in ber That fagen, gu fteden. dag diese Gesellichaft unter dem Gefete des Löffels ftebe, daß auf feine Faffung oder Berfaffung Alles anfomme, furg, daß er regiere. Laffen Gie uns alfo bas weise Wort jenes Infpectors, welches nicht blog vom Freitische, fondern auch von Athen, Sparta, Rom, Perfien und Medien, von den Staaten bes Mittelal. ters und der neuern Beit gilt, bebergigen ! Roch bat unfer Abend feine Gestalt', er ift gemiffermagen nicht vorhanden. Beben Sie uns ein Gefet, wir wollen Ihnen eine Berfaffung geben, fo tommt vielleicht eine Regierung ju Stande.

Abele versetze mit schalkhaftem Ernste: Ich bin febr gerührt, mein herr, von den Gessennungen, welche Sie mir im Ramen des hier versammelten Wolks auszusprechen, die Güte gehabt haben. Ich erkenne darin den Bunsch der unermeßlichen Mehrheit, und empfange den Ihron, welchen Sie mir anbieten, als ein Geschenk, wodurch mir die meinem herzen theuersten Pflichten auserlegt werden. Um mich aber sofort meiner Stellung als Bürgerkönigin würdig zu beweisen, ernenne ich unsern verzehrten Gast hierdurch zum Mitregenten, der das Weitre anordnen möge.

Der Fremde, gegen den sie sich geneigt hatte, fuhr eben so ernsthaft, zu mir gewandt, fort: die höchste Prärogative der Krone und Mittrone liegt in der Ernennung des Ministeriums. Senn Sie unser verantwortlicher Minister und sehen Sie zu, wie Sie fertig werden.

Man lachte. Ich fagte: Ein verantwortlischer Minister regiert im Sinne der Majorität. Ich ersuche Sie inständigst, meine Damen und

Perren, gefälligst auf der Stelle eine fleine Mas jorität hervorbringen zu wollen.

Sie schwatten und scherzten, und es schien sich keine Majorität zu bilden. Da öffnete sich die Thüre, und ein verspäteter Eingeladner, ein entfernter Bekannter aus Thüringen, trat in das Zimmer. Da komme ich just — hob er mit seinem Accente an.

Just? rief ich, ihn unterbrechend. D heisliger Zufall, du rettender Gott der verantwortslichen Minister, der Bürgerkönigthümer, und der mit republicanischen Institutionen umgebnen Thronen! Auch dießmal hilfst du aus der Noth. Just kommen Sie? — Go beginne denn du, Freund Just, die Reden unsrer friedlichen Tribune.

Nachdem sich Alles beruhigt, der Thurins ger auch, ohne weiter in seinen Erklärungen vorzuschreiten, sich nieder gelassen hatte, holte Just eine Mappe berbei, in welcher viele Zetz tel von verschiednem Formate lagen, und hob folgendermaßen an.

## Drittes Capitel.

Ich heiße Justus, abgefürzt: Just, welches bedeutet: der Gerechte. Aus diesem Namen muß ich die Wahl meines Metiers ableiten, denn einen andern Grund weiß ich nicht anzussühren. Als ich achtzehn Jahre alt war und die Academie beziehen sollte, sagte mein Vorsmund zu mir, ich musse nun einen Stand ergreisen. Am liebsten wäre ich freilich ohne allen Stand verblieben, oder hätte die Gewalt studirt, da ich aber mich entscheiden sollte, und hörte, daß die letztre Facultät nicht für Prisvatpersonen sei, so zählte ich die andern vier an den Knöpsen ab, und blieb auf der Justizssigen.

In diesem Fache giebt es außerordentlich viele außerordentlich langweilige Stunden. Um

fie ju versugen, fing ich an, bas Rarrifche und Alberne, was dort auch wachft, gusammengutragen. Bie aber bes Sammlers Luft fich von Lag ju Lag verbreitert, fo ging es auch meiner; ich griff bald über die Schranken der Themis binüber, und icheuerte emfig ein, mas fonft bes Berfehrten in Welt und Zeit gerieth. diese Beise ift gegenwärtige Zettelmappe entftanden, die ich nur mein Bedlam nenne. bin fein Didyter, und fein Ergabler, tann alfo blog mit einigen Anecdoten aufwarten, die nicht einmal alle eine Spige, sondern mitunter nur das Berdienft der Babrbeit baben. bin, wie Sandio Pansa von fich behauptet. ein friedfertiger Mann, ich will tein größeres Talent nach mir durch eigne Bortrefflichfeit beleidigen oder herausfordern; das Feld bleibt durch mich völlig frei für die Thaten des Beiftes.

Einige meiner Zettel lauten aber fo:

Ein Offizier führte wegen eines Pferdes einen Prozeß. Er wollte selbiges durchaus als Dienstpferd betrachtet wissen, und hatte sich in den Kopf gesetzt, daß ihm deswegen in der Sache die Kostenfreiheit gebühre. Wiederholentlich abgewiesen, tam er endlich mit einer sehr gelehrten Borsteflung ein, worin er zum Schlusse sagte: Aus allen diesen Gründen folgt auf Ehre, daß gegenwärtiger Prozes reglements: mäßig als Königliches Dienstpferd behandelt werden muß.

Das ist in der That eine wundersame Mestonymie, sagte Eduard. Dabei fällt mir ein junger Referendarius ein, der fich unter mir in Geschäften übte, und in der Relation einer Streitsache zwischen Mutter und Kindern, die eine Parthei immer: "Rlägerin Mutter" nannte. Er war Belletrist und schrieb Correspondengsatifel.

Richt übel, versetzte Just. — Weil wir grade von Referendarien handeln, so will auch ich gleich noch das Bruchstück einer Arbeit von so einem jungen Genie ablesen, die mir merk-würdig war. Dieser tieffinnige Jüngling kam aus der großen Stodt, und war so zu sagen vollgestopft von Systemen, Ansichten und Weis-beit. Wenn er sprach, so war es der Galli-mathias, der in andrer Art das wiederholt, was ich bin und wieder in den englischen Commen-

taren als Proben aus bem Enphues bes Lily belacht hatte.

Es betraf einen Rachtwächter, ber abgesett werden follte, weil er fich bem Trunte und fonftigen Unregelmäßigfeiten ergeben batte. Dier: über hatte mein junger Beifer unter andrem Rolgendes ausgearbeitet: "Lägt es fich auch nicht bezweifeln, daß die fühlere Luft, welche in der Regel mit dem Einbruche der Dunkelheit ju entsteben pflegt; jur Erhaltung bes Organifden eine Anrequng ber fenfibeln Geite durch den Genug geistiger Getrante bisweilen noths mendig macht, fo ift boch felbft bei einem Beam= ten, ber feiner Dienstpflicht gemäß, in ber gedachten Luft dauernd gu verweilen bat, jedes Uebermaaf in jenem Genuffe fchlechtbin um fo mehr zu tadeln, als mit demfelben die gefchils berten beilfamen Ginfluffe auf beit Draanismus ben entgegengesett ichablichen Play machen. Rach allen hierin völlig übereinstimmenden Babrnehmungen, besteben die phyfichen Erscheinungen der Trunkenheit, so divergirend die pfphifchen fich gestalten mogen, immer barin, daß das Individuum lalt, die Musteln in

ihren Functionen, so wie in der normalen Abshängigkeit von der Willensbestimmung gestört werden, hierdurch aber eine eigenthümlich schwankende Bewegung der untern Extremitäten entsteht.

Es sind nun die Zeugen A. B. vorhanden, welche fagen, daß der Angeschuldigte auf ihr nächtliches Rusen nur unverständliche Töne von sich gegeben. Zeuge E. sah etwas vor sich herswarten, was er anfangs für einen Schatten hielt, worin er aber demnächst R. R. erkannte; die Zeugen D. E. F. G. D. J. endlich, sämmtslich junge Pandlungsbestissne, haben ihn bewußtslos in der Straßenrinne liegend gefunden. Da er sonach sich durch eigne Schuld in eine Lage versetzt hat, welche ihm die Ausübung seiner Obliegenheiten unmöglich machte, so folgt, daß er seine Stel-Lung als Nachtwächter zu begreisfen, unverwögend ist, mithin u. s. w. "

· Rannst du uns nicht diese juristischen Charafterzüge ersparen? fragte Eugenie. Wir versteben davon so wenig, als von dem Geschwätze der jungen herrn, die du im Sinnhast, wenn sie fich austrengen, uns zu unterhalten. Das geschieht benn boch nicht oft mehr, sagte henriette. Meistens verlangen fie jest, bag die Dame fich mit ihnen beschäftigen foll.

Es ift mahr, fagte Abele; mas man Galansterie nennt, icheint erlofchen zu feyn. Söflich werden wir nur noch von Männern über fechszig behandelt.

Sollte nicht unfre allerdings unliebensmurdige Jugend doch mehr Fonds haben, als jene füßliche, Rußchenraubende der vergangnen Zeit? warf der Fremde ein.

Ich muß daran zweifeln, erwiederte Adele. Bas hat ein junger Mensch anders zu thun, als sich zu ergößen? Geselligkeit, Reigung zu gefallen, und das unschuldige Dosmachen, welsches ich meine, sind die natürlichen Regungen einer freundlichen Seele. Ich fürchte, der moderne Ernst bedeckt nur eine Trockniß des ganzen Wesens.

Und doch, fagte der Fremde, find febr viele Menfchen, die fich fpaterbin auszeichneten, in ihren früheren Sahren berb, einfilbig, fcwersfällig gewefen.

Das ist etwas Andres. An das Talent batte ich nicht gedacht. Ich redete vom Mittelsgute, welches vor fünfzig Jahren wußte, daß es sich anschließen muffe, und jest wähnt, allein auskommen zu können.

Der Fremde ließ ihr mit einer höflichen Beuz gung das letzte Wort. Just sagte: Wir, die wir leider noch nicht sechszig Jahre alt geworden, sind sämmtlich beleidigt, und ich habe das Recht, die Generation des Tages an solcher gegen sie verübten Unbill zu rächen. Zur Strafe und Buße also noch eine Bariation des unbez liebten Themas; nämlich die Geschichte vom einz fältigen Inquirenten. Das soll aber auch die letzte senn, und dann mag der Desterreichische Buchhändler den Epilog halten.

Ein einfältiger Inquirent hatte von feiner Beborbe ftrengen Berweis und die Mahnung erhalten, fünftig mit mehrerer Pfpchologie zu verfahren.

Gehorsam diesem Befehle schrieb er bald darauf in seinen Acten, über einen Berbrecher, der sonderbar aussehn mochte, Folgendes nies der: "Es fragt sich, ob des Inculpaten Ges

muthe und Geifteszustand nicht annoch ju untersuchen nöthig fenn wird. Denn wenn er gleich in allen Berhoren fich fortwährend mit einer anscheinenden Rube benommen, bestimmt alle Fragen beantwortet hat, so mar boch in feiner forperlichen Saltung, in feinen Gefichtszügen, befonders im Blide und in ben Augen fo etwas Auffallendes, theils tomifchund unnatürlich = fast = Sclavisches, welches wohl feinen Grund in der längern Abmefenheit vom festen Lande haben mag, theils mar fein Blid ftier, fein Unfehn blag, und feine Miene fo rubig und anscheinend etwas irregulair, bag der Inquirent wirklich Zweifel bat, ob fein Beift wirklich gefund ift, oder ob er fich nur verstellt. Diezu tommt nun besonders noch das unter feinen Ramen gemachte Beichen dem er die Deutung von den fünf Ginnen beilegt, ohne fich weiter darüber zu erflären.

Diese Gage lodten felbst den Damen ein Cacheln ab. Wober rührt das Bergnügen am Unfinn? fragte Eduard.

Diese berühmte Frage, versette f., ift bochft einfach zu lofen. Das Bertehrte icheint den

Busammenhang der Welt zu zerstören. Die reins gestimmte Seele empfindet aber im selbigen Augenblide, wo sie den Angriff verspürt, zugleich mit siegender Klarheit, daß die allgemeine Darmonie und Schönheit dennoch ganz unverletzt bleibt. Aus diesem Zusammenstoß entspringt die Erschütterung, welche wir Lachen nennen.

So schütteln wir, wenn wir lachen, eigents lich uns nur so gleichsam das Widersinnige ab, wie ein huhn oder Pudel die Tropfen im Rezgenwetter? fragte Eduard.

Du hast mich misverstanden, antwortete F. Deine Tropfen sind ja eben gar nicht vorhanden. Der Uebermuth des Daseyns liebt es, wie jeder Uebermuth, das Daseyn selbst in den Tod zu wagen, welcher hier das Berrückte und Ungereimte wäre, wenn es wirklich eristirte. In Just's Inquirenten kommt das Gegentheil aller Psychologie zu Tage, und dennoch hat der Wlann, wie man aus seinen Anstrengungen sieht, den Begriff der Sache gehabt. Sie war also vorhanden, als sie sich scheinbar aufgab.

Wie wollen Sie benn nach Ihrer Theorie

das lachen der Bosheit, des Sohns, der Alberns beit erklären? fragte der Fremde.

Ich weiß es so wenig zu erklären, als ich auszulegen vermag, warum der Muth in Frechebeit, die Ruhe in Indolenz, der Charakter in Bärte übergehn kann. Alles ist zweisach in der Welt da, gut und schlecht.

Db man es mit dieser Metaphysif wohl jemals zum Cachen gebracht hatte? wandte sich Engenie an Abelen.

Man follte uns lieber in der Uebung erhalsten, fagte Denriette.

Ich halte es für durchaus unmoralisch, ers hob der Thuringer, der noch nicht viel gesproden, die Stimme, besonders in solchen Zeiten.

Im Gegentheil, troftete ich ihn, die Aergte haben es als Schugmittel verordnet.

Abele wollte vom Desterreichischen Buche händler etwas erfahren, und Just las einen gedrudten Circulargettel ab, der fo lautete:

"Dies bitte ich ju lefen.

Die jetige große Concurrent des Sortis mentsgeschäftes in der Literatur auf hiestgem Plate veranlaßt mich, eine bereits früher geäus



ferte Bitte zu erneuern, und mir folgende Zu= sendungen zu verbitten:

- 1. Alles, mas auf Religion, Theologie, Politif und Sophisterei Bezug hat;
- 2. Alle Piecen unter 8 gr.
- 3. Satire, Raisonnements, Ausfälle, fie mögen betreffen, wem oder welchem sie wollen, überhaupt
- 4, Alles, was hier verboten werden könnte. In zweifelhaften Fällen bitte ich lieber gar nichts zu senden. Wer meine Bitte nicht berücksichtigt, hat es sich selber beizumessen.

Nun aber schließe ich meine Mappe, worin noch Liebesbriese, Reden berühmter Männer bei seierlichen Gelegenheiten, Anpreisungen selbstversertigten Kölnischen Wassers durch eine pietistische Anstalt, und sonst allerhand trause und bunte Sachen enthalten sind, für diesesmal; getreu dem Grundsate, daß man seine Munition nicht auf einmal verschießen muß. Und da das gute Beispiel die gründlichste Lection ist, so ersuche ich in Unterthänigkeit unsern verehrten Mitregenten, uns das beste zu

geben , d. h. une etwas recht Schones gu ergablen.

Dieser bedachte fich einige Augenblide, dann bob er nicht obne Berlegenheit, die mir an dem feiner felbst gewiffen Manne auffiel, an : Gine Saite muß austlingen , die erregten Rreife einer Bafferfläche gebn bis jum Ufer, die Rugel fliegt, fo lange ein Rest der Rraft in ihr wohnt, welche fie beschwingte. Aehnlich scheint es mit einmal angeschlagnen Gesprächen zu fenn, auch fie wollen fich nach eignem Gefallen erft erschöpfen, bevor man die Babn verlaffen fann. Die ich finne, Ihnen etwas Angenehmeres mitautheilen, es fällt mir nichts ein, als eine unbedeutende Geschichte, für die ich aus doppelter Rudficht um Entichuldigung bitten muß. Denn erftens berührt fie wieder ben von ben Damen verbotenen Begenftand, und zweitens muß ich in derfelben gar von mir reden.

Auch ich hatte in meiner Jugend die Rechte studirt, wider Billen und Gemüth, welches mich unwiderstehlich trieb, überall perfönlich etwas hervorzubringen. Ein Misverständnis gewöhnlicher Art warf mich nach meinem Eintritt

in das practische Leben ins Criminalfach; ich bielt es für ben grünften Zweig bes Baums. Mit ber gangen Thatigfeit eines jungen ruftigen Arbeiters griff ich mein Geschäft an, fein Berbor mar mir zu lang, feine Reise zu beschwers lich. Bald erlangte ich bei Dbern und Gleiche geftellten einen großen Ruf. Meiner unruhigen Mühe waren einige wichtige Entdedungen gelun: gen ; man ftaunte meinen Scharffinn an, wo mir bas Glud gunftig gewesen mar. Schwie. rige und verwidelte Auftrage hauften fich nm mich, ich murbe außer Reibe und Ordnung in ferne Gegenden gesendet, um Dinge ber eigenften Art auszuführen , furg, ich schien gum vortheilhafteften Coofe in Diefer Sphare bestimmt au fenn.

Je mehr aber Ehre und Vertraun mir von außen zuwuchsen, desto tiefer sant ich in mir zusammen. Ich hatte bald ausgefunden, daß ich nun und nimmermehr für dieses Fach geboren sei, ich konnte mit mathematischer Gewißeheit das Jahr, ja den Tag angeben, wo es mir physisch unmöglich senn werde, das Widere wärtige ferner fortzutreiben. Wenn ich mich

jeboch außer ben Sallen ber Themis nach einem Mipl umfab, fo fand ich auch nirgends ein Dach, welches meinem Saupte eignete. Denn gum Gelehrten fehlte mir das mabre, reiche Biffen, und die übrigen burgerlichen Stationen maren doch auch nur eben fo viele Abpferchungen. Ich aber batte - legen Gie mir dies nicht als Doch: muth aus - etwas von fürstlichem Gefühle in Rur im gangen ungetrennten Individuo war ich mir selbst gleich. Done Rudficht auf eine Form, ohne Zwang durch ein Reglement Stodungen aufzulofen, bas Berbende gu geis tigen, das Fertige ju fcugen, dabin wies meine Natur. Bo aber in unfrer Staatsein. richtung für folden Drang Die Stätte erobern?

Indem ich so einer schredlichen Zukunft entgegen schritt, ging in meinem Besen eine völlige Umkehr vor. Frohstnn und hoffnung starben ab, eine dumpfe Kälte lagerte sich in meinem Busen; ich begann, mich als todte Maschine zu fühlen, die freilich mit größter Sichers beit zugriff, aber ohne Menschlichkeit, ohne Bewußtseyn. Beil mir die ganze Eristenz zur ast war, so sing ich ein frevelhaftes Spiel

mit dem an, was mir denn doch zum Ernste anvertraut worden war. Ich haschte nach den seltsamsten Proben, versuchte, das längst Versschollne, Undurchdringliche zu ergründen; die künstlichsten Beweise mußten mir dienen. Alles dieses, um — mich zu beschäftigen. Denn das Interesse der strafenden Gerechtigkeit war mir längst fremd geworden.

In diese Periode der Versunkenheit siel die Entdeckung eines schweren, listig angelegten Frevels. Ein alter, reicher Mann, in seinen letzten Lebensjahren von einer jungen Verwandzten töchterlich gepstegt, stirbt, und Jedermann hält das gute Kind für seine Erbin. Man war darüber ohne allen Zweisel, denn der Alte hatte zu verschiednenmalen geäusert, daß, da sie die Rächste ihm sei, und von Rechtswegen das Seinige bekomme, so brauche er kein Testament zu machen.

Plöglich erscheint ein Bekannter des Saufes, ein wüster Mensch, für den aber der Berstorbne eine unerklärliche Schwäche gehabt hatte, und bringt einen Depositionsschein hervor, welcher beweist, daß deunoch ein letzter Wille bei den

Gerichten niedergelegt worden fei. Er wird eröffnet, und des Madchens ift darin mit feiner Splbe Erwähnung gethan, vielmehr wird das gange Bermögen dem Inhaber des Scheins guges wandt, der fich über die Güte bes alten herrn höchft erstaunt ftellt.

Bausgenoffen , Freunde , Befannte, ja alle rechtliche Menschen ber Stadt gerietben in Beme-Das moralische Gefühl entschied fich auna. fogleich und ahnete einen schäpdlichen Betrug. Go albern, so undantbar konnte felbst das Alter Reinen gemacht haben. Die Gerichtsperfon. vor welcher das Testament errichtet worden. ward vernommen. Gie erflärte, daß ein Mann. durch zwei Reugen als ber Berftorbne ibr porgestellt, erichienen fei, und feinen letten Billen in der niedergeschriebnen Art ausgesprochen babe. Der Beamte mar erft furg guvor an den Det verfest worden, er hatte ben Berftorbnen nicht, mobl aber die Zeugen gefannt. Die in folden Rallen vorgeschriebne Form war von ibm bephachtet worden. Die Unterschrift murbe geprüft; die Schreibmeifter erflarten, es fei darin eine folde Aebnlichkeit mit den Charaf:

teren des Alten fichtbar, daß fie wenigstens nicht fagen könnten, fie rühre von einem Ans bern, als von diesem ber.

In der Lage bekam ich die Sache. Der Beamte hatte von dem angeblichen Testator eine Personalbeschreibung gegeben, die auf einen verdorbnen Menschen paßte, der in allerhand schlechten Künsten geübt, und mit dem soges nannten Erben in einem genauen Versehr gewessen war. Es fanden sich ein Paar Leute, die zufällig im Vorsaal gestanden hatten, als die Zeugen und der Erblasser in das Geschäftszimsmer des Beamten gegangen waren. Auch ihre Aussagen schilderten ihn, der Angabe des letztern gemäß; sie hatten ihn aber ebenfalls- nicht gesannt.

Ich erkundigte mich nach dem Buftling; er war gestorben. Die Zeugen, schwindelhafte Fabrikunternehmer, hatten die Stadt verlassen. Man sagte, sie hätten sich nach Vera Eruz einsgeschiffs; es war keine Möglichkeit, sie zu erlansgen. Der Erbe hielt sich, seiner sonstigen Art entgegen, anständigsgemessen, antwortete kurz und einfach auf die ihm vorgelegten Fragen,

und trauerte. Das Bermögen reichte bin, die Dabsucht dreier Schelme zu befriedigen; woran der vierte verschieden, mußte nur Gott, und vielleicht — der Erbe.

In meinen Gedanken hatte sich das ganze Ereignist bald festgestellt, aber die legale Ermittlung wollte freilich nicht folgen. Der, für den
ein Andrer aufgetreten war, und dieser selbst,
Beide lagen im Grabe. Dier schien in der
That der Orcus seine Pforten öffnen zu müssen, wenn die Wahrheit an das Licht kommen
sollte. Ich will Sie nicht mit der Darstellung
dessen ermüden, was ich alles that, um statt
der Todten die Umstände reden zu machen. Es
war vergebens, und mit Verzweislung sab ich
den dünnen Faden, den ich an nichtsbedeutenden Dingen zögernd noch fortspann, seinem
Ablaufen nahe.

Mit Berzweiflung, sage ich. Ja, dieser Fall batte mir wieder ein marmeres Gefühl beigebracht. Richt, um zu experimentiren, unterssucht ich, ich that es um eines Menschen willen. Die in ihren Unsprüchen so bübisch gefrantte Jungfrau mar mir bekannt gewonden, und

batte mir die theilnebmendfte Achtung einge= flößt. Rein gemeiner Jammer entschlüpfte ibr. obgleich fie nicht mehr so unreifen Alters mar, daß ibr die Guter der Welt hatten gleichgültig fenn tonnen. Gie außerte: Der Dbeim babe thun und laffen durfen , mas er gewollt, fie fei feine Pflegerin geworden, weil fie ibn berglich geliebt, an etwas Andres babe fie nie gedacht. - 3ch fühlte, daß doch auch auf meinem durren Felde fich ichone Früchte erziehen ließen, ich bachte mit Entguden an den Augenblid, wo es mir gelange, das Gefpinft ber Luge gu gerreigen, und die Unschuld in ihr Recht einzuführen. Um so trauriger machte mich der Gedanke, daß das Alles nur Phantaffe bleiben follte.

Unvermuthet hore ich, daß von dem todten Bichte ein sprechend ähnliches Portrait existire, welches er in den Tagen seines Boblstandes für eine Courtisane habe machen lassen. Wer war frober als ich! Ich konnte das Bild dem Richter, den andern Leuten, die den Menschen geseshen, vorlegen; recognoscirten sie die Copie, so war ja der directe Beweis hinsichtlich des

falschen Driginals gefunden. Wenigstens arqumentirte ich fo; die Sache war für mich entichie= den. 3d ließ die Perfon tommen und befragte fie; fie laugnete, dann gab fie den Umftand nach, wollte das Bild verloren haben, dann läugnete fie wieder, geftand abermale, und fagte julest, fie habe es verfauft, miffe aber nicht, an wen? wobei fle hartnadig verblieb. -Reue Unrube! neuer Schmerg! - Gine Borftellung batte im Berlauf biefer Angelegenheit unabweislich mich bewältiget. Aussichtslose Ruftande machen abergläubisch. Ich mar es geworden, und fnupfte an den Erfolg Diefer Unterfudung die Frage über mein eignes Schidfal. Es follte bavon abbangen, ob ich bierin Glück habe oder nicht? Das: Bie? blieb mir buns tel, das: daß ftand mir unumftoglich feft. 3d legte mich mit einem Gifer, der selbst meine Gonner lächeln machte, auf Die Bilberjagd, und ftrebte nach bem ichlechten Conterfei eines ichlechten Befellen fo feurig, wie nur der Enthuftaft die Spur eines Meisterwerts verfolgen fann, von dem der Runftwelt plöglich die erfte Rach= richt wird.

Die beiterften Pfingstage maren berangetommen. Der Befuch eines theuren Freundes batte meine Geele gehoben , und alles Berbe, fo wie das leidenschaftliche Berlangen, von dem ich redete, in den Sintergrund gebrängt. legte mich eines Abends mit einer unbeschreib= lich = füßen Bufriedenheit nieder, und mein lets. tes Gefühl vor dem Entschlummern mar eine freiwillige Unterwerfung unter Berhältnig und Schidsal. In ber Racht hatte ich einen prophetischen Traum. Er führte mich in eine Begend der Stadt, die ich recht wohl fannte. Ein schmaler Durchgang von weitläuftigen Rathhause gehörigen Gebäuden nach einem Rirchenplate; so ein Ort, wo fich die Trödler angunisten pflegen, die auch bier ihr Quartier aufgeschlagen batten. Giner ber Althandler ftand vor seinem Schoppen, redete mich an und fagte freundlich: Treten Gie nur bei mir ein, ich babe das Bilb, welches Gie suchen. Mich ergriff eine folche Bewegung, bag ich, indem ich über die Schwelle ju treten meinte, erwachte.

Der Morgen fab mich bedrängter und gepeisnigter als je. Gie fonnen benten, baf ich auf

einem weiten Spaziergange, ben ich unternahm, um mich zu beruhigen, beimfebrend, nach bem Erödlergäßchen umlenfte. Es war bort nun eben nichts fo, wie im Traume; das duntle Gafchen war menschenleer, und nur ein grauer, schwindfüchtiger Mann fag in feiner Thur, und machte fich mit dem Wegwurf ju fchaffen, den diefe Rlaffe noch einmal in Bewegung fest. trat zu ihm und fragte ihn: ob er Bilder habe? welches er murrisch verneinte. Da ich aber durch das Fenfter aus einem halbdunfeln Ber-Schlage mehrere Rahmen bervorbliden fab. fo machte ich ihn aufmertfam, dag er mir die Babrbeit zu verheblen icheine. Er verfette noch baricher; wenn er auch dergleichen befite, fo feien fie ihm nicht feil.

Mein Geschäft hatte mich gewöhnt, mich nicht abweisen zu lassen. Durch einige Borhaltungen brachte ich ihn endlich dahin, daß er ärgerlichsprudelnd den Grund seines Beigerns kund gab. Es musse, sagte er, in den letzen Zeiten Mode geworden senn, nach alten Bildern bei den Trödlern zu suchen. Unablässig seien auf ihrer Gasse fremde Reisende gewesen,

die danach gefragt, ihren ganzen Kram umgewühlt, und wenn fie Alles in Unvrdnung gebracht, doch nichts genommen hätten. Daher habe die Gilde einmuthig beschloffen, wenigs ftens für eine Zeit lang alle Schildereien abzus läugnen.

Der Mann drudte fich fo lächerlich aus, daß ich Luft befam, noch ein Paar Reden mit ibm ju wedfeln. 3d verficherte ibm baber, dag er mir obne Gefabr zeigen fonne, mas er habe, ich werde auf jeden Fall ein Bild faufen, wenn es mir auch nicht gefalle. Er folüpfte wie eine Motte voran in fein dunfles Berließ, wo und das verworfenfte Gerümpel umgab. Indem er einen Rabmen nach dem andern erbob, wurden Familiengefichter, wie fie auf Auctionen versteigert ju werden pflegen, fichtbar. Junge und alte herrn in Uniformen, hoffleis dern, burgerlichen Roden, mit und ohne Perutten, frifirte Damen, Madden mit Blumenftraufen u. f. w. Er fagte ben Preis von jedem, wobei ich einen neuen Grundfat der Runftschätzung erfuhr; benn er schlug bas Bild nach dem Stande des Abgebildeten an, und

forderte für den gebeimen Rath mehr, als für ben Secretair.

Ein kleines altes Brett stand überseben im Binkel, ich nahm es auf, wischte den Staub ab, hielt es gegen das Licht, und sah eine wundersame Darstellung. Ein ehrwürsdiges bärtiges Haupt, mit reichem Blumens und Pflanzengewinde bekränzt, schattete sich dunkel gegen eine triangulaire Glorie ab, deren Strahlen sich durch die Augenhöhlen und durch die offnen Lippen ergossen, und dann wieder kleinere Lichtdreieste bildeten.

Ich bin kein Kenner und gestebe, daß mich beuptfächlich nur der Stoff, oder vielmehr die Bedeutung eines Werks anzieht. Dieses machte ben größten Eindruck auf mich, ich versant in Beschauung, und meinte, daß nur ein alter Weister ein so tiefsinniges Symbol habe erschafs sen können. Erstaunt über mein Glück, zahlte ich dem Trödler mehr, als er begehrte, und versließ mit meinem Schape die schmutige Döble.

Der Traum, der Fund, meine Stimmung, Alles war wie eine Fabel. Bor dem größ: ten Gasthofe standen Ehrenwachen; ich erfuhr, daß der Großherzog von angekommen sei. Es giebt Entschlüsse, die wir nicht weiter ableiten können, es sind eben die rechten. Ich wollte dem großen Freunde der Kunst das entsdeckte Werk zum Kauf anbieten; wollte einem wahren Fürsten einmal ins Auge schaun, wollte — ich wußte nicht, was ich, oder was in mir wollte. Genug, ich stand nach einigen Minuten, angemeldet, vor dem Herrn.

Die Welt kennt ihn nicht ganz, und bennoch bewundert sie ihn. — Rach einer kurzen Untershaltung fühlte ich mich unaussöslich gefesselt, und wußte, nur unter Diesem könne ich wirken, werde ich zu dienen vermögend senn. — Er besah das Bild, es überraschte ihn, dann schüttelte er den Kopf und sagte nach einer Pause: Das ist von einem poetischen Menschen und schlechten Maler. Um allerwenigsten ist es ein altes Bild. Ich glanbe, daß es keine fünszig Jahre zählt. Die Arbeit zeigt das Flaue der schlechtesten Periode der Malerei des achtzehnten Jahrhunderts. Dennoch will ich es der schönen Idee wegen kaufen, wenn Sie nicht zu viel verlangen.

Run hatte ich den Preis zu nennen, und dann mich zum Caffirer zu verfügen gehabt, und die ganze Begegnung wäre ein Moment gewesen, nichts weiter. Diese trüben Borstel-lungen überstürzten mich mit solcher Sewalt, daß ich sprachlos wurde, mich verfärbte, und endlich trot der größten Anstrengung, mich zu bezwingen, in die hellen Thränen ausbrach. Der Fürst wurde durch diesen unerwarteten Anblick im höchsten Grade überrascht, gütig fragte er mich, was mir sei?

Was ich ihm hierauf erwiedert, was er zu mir gesprochen, kann ich im Zusammenhange nicht-angeben. Mein Innres ergoß sich gewaltsam, alle meine Noth kam zu Tage, ich wieders holte in vielfachen leidenschaftlichen Wendungen, daß ich nicht um Geld und Gut, nicht um Gnade und Gunst bitte, daß mein einziger Wunsch auf Erden sei, thätig senn zu dürsen, ohne mich verläugnen zu mussen.

Dier schließt meine Geschichte, die Ihnen nur sagen sollte, welche Spiele des Zufalls den Tag herbeiführten, von dem mein eigentlides Leben begann. Wie mein verehrter Gebieter dieses geschaffen, das möchte ich nicht durch Worte, sondern lieber durch die That zeigen. Denke ich der Erniedrigung, welche meiner gewartet hätte, wenn er nicht wie ein rettender Gott zu mir getreten wäre, so faßt mich noch jest ein Beben. Denn es giebt für den Mann nur ein Unglück: im Zwiespalte leben zwischen innrem Berufe, und äußrer Zwangsspkicht. Oft habe ich im Kabinette des Herrn das artistisch = werthlose Bild gerührt betrachtet, welches den Glanz Gottes, und das rauche Daupt zwischen uns und ihm, so tröstlich verzmittelnd darstellt.

Rach dieser Erzählung schwiegen Alle. 3ch bemerkte, daß Just traurig vor sich nieder sab. Endlich sagte Adele: Es ware sehr schön, wenn 3hr allegorisches Gemälde von Gott, Natur und Schicksal, seine Wahrheit auch an der armen Betrognen dargethan hätte.

Allerdings, antwortete der Fremde. 3ch babe noch ein heitres Nachspiel zu berichten. Was meiner inquisitorischen Klugheit nicht geslungen war, errang ein robes Zutappen. Mein Nachfolger in jenem Amte, ein derber

Practicus ohne sonderlichen Berstand, ließ auf der Stelle und zwar mitten in der Nacht den Erben verhaften; ungesetzlicherweise, denn es waren gegen ihn keinesweges Inzichten genug vorhanden. Ob ihn, der sich vermuthlich ganz sicher geglaubt, dieser unerwartete Streich erschüttert, ob ihn das einsame Gefängniß mürbe gemacht? man kann es nicht sagen; aber nach wenigen Tagen gestand er das Falsum ein, welches er durch den todten Rumpan hatte verzüben lassen. Das Testament wurde annullirt. Ich habe späterhin die liebevolle Richte im größten Wohlstande, glücklich verheirathet, und was das Beste ist, eben so gut und einsach, als früher, wiedergesehen.

## Viertes Capitel.

Da Riemand das Gespräch aufnahm, sagte F., ein heft entfaltend: In einem so democratischen Reiche, als das unsrige ift, thut Jeder, wozu er sich geschaffen glaubt, ohne besondern Auftrag abzuwarten. Möge daher Königin, Mitregent und verantwortliches Ministerium es nicht befremdend sinden, wenn ich, zwar nicht gerusen, aber hossentlich berusen, auf eine Biertelstunde die Rednerbühne besteige. Ich will Sie nicht mit eignen Fabricaten überzziehn, sondern Sie nur an eine große Sage erinnern, zu der mich mein Studium der alten Poesie hingeführt hat.

Die Erzählung uusres verehrten Gastes zeigte uns die modernsten Contraste. Daß Stand und Amtsberuf Jemanden in der Art unglücklich machen können, wie uns hier dargelegt wurde; wer fühlt es nicht? Ich möchte
fagen, daß Alle, die nur einigermaßen fich
über das Gewöhnlichste erheben, etwas Alehnliches durchdulden. Die Individuen haben sich
nach so vielen Seiten hin erweitert, daß diese
äußern Schranken ihr ganzes Wesen einzufassen
nicht stark genug sind, und ein Theil desselben irrt daher draußen im Freien. Wenigen begegnet das Glück, von dem wir hörten.
Die Weisten kämpfen sich die Zeit ihres Lebens
hindurch mit einer solchen Dappelstellung umber.

Es gab Zeiten, wo die Unfertigkeit des Menschlichen, welche sich jest in lauter kleinen Streitpunkten von Talent, Gelegensbeit, Nervenübeln, Vermögen, Bildung und Gesellschaft, Reisen und Hausleben, Absichten und Zufällen, zersplittert zeigt, an einem großen Gegensate erschien, an dem; zwischen dem Irrdisch Flüchtigen und der ewigen Geeligkeit. Das Geschlecht war damals auch in seinen Gesschäften unsicher, die Last des Dasens rubte auch auf ihm, aber es war doch von ihr eine Erslösung zu hoffen, wenn man abschied aus dem

Strudel, und fich, unvermischt mit irdischem Beimefen, ernfthaft die Frage vorlegte: Bie fange ich es an, bas himmelreich zu erlangen? - Bobltbuend mar es mir alfo (benn men ermuden nicht die aufgezählten modernen Streitpunkte?) als ich mit einer Sage Befannts schaft machte, worin das göttliche Licht und ienes glorreiche Gefühl einer tapfern Bergangenheit noch durch ein andres Mittel hindurch leuchtete, als durch das duftre Saupt, welches uns doch nur fparlich und im verjungten Maagstabe die Glangdreiede gutommen läßt. 94 meine die Sage vom fronen Gral, und wenn Sie biefelbe nicht icon ju genau fennen. fo möchte ich Ihnen einen Auszug, den ich aus alten Gedichten anfertigte, vorlesen.

Einige kannten den Mythus gar nicht, Ans dre nur im Allgemeinen. Die Frauen begehrten den Bortrag, und F. hob an:

Als Christus am Kreuze hing, trat der Kriegsknecht zum Stamme und öffnete mit dem Speere die Seite des Menschensohns. Joseph von Arimathia aber, der verhüllt sich in der Räbe geborgen, überwand bei diesem Anblicke feine Aurcht, und fing bas Blut in bem Relde auf, aus welchem bas Testament bes neuen Bundes im Abendmable gestiftet worden mar. Diefes forperlich im Relde porhandne Blut ift der Gral. Er ward Mittelpunft, Regent, Beiligthum einer unfichtbaren Gemeinschaft, Die bes Wunders ber Wandlung nicht bedarf, um mit dem Gotte verbunden gu fenn. Rofenb trug den Gral in eine dunkle Kluft und verfcoll im Gedachtnig ber Menfchen. Geine Rleider veralteten nicht, er bedurfte nicht irdischer Rahrung, ein Licht ging vom Relche aus und erhellte die Bande der Soble. Er bat gelebt. bis der Schutt von Jerusalem Die Rluft bededte, bann ift er gestorben, und ber Gral ift jum himmel emporgeschwebt.

Rach vielen Jahren hörte ein Mann von fröhlicher Gemüthsart eines Tages die süßesten Klänge, und sah in dünnen Wolken eine Herrslichkeit, die alsobald wieder verschwand. Er dachte noch im Alter mit Freuden daran; es war ihm aber nur ein heitres Abentheuer. In hohen Greisenjahren erzählte es der Ahn, Pestilus hieß er, dem Enkel Titurell. Diesen erzammermann's Keisspournal.

griff die innigfte Gehnfucht, Grofvaters Biffpu auch zu erleben , er ging nach dem Rlange und dem Gefichte burch alle Cande der Erde. Dub. felig mar bie Bilgerichaft, weiß war fein Dage geworden , er verzweifelte, bes Bunfches theilbaftig gu werben. Da, in einem oden Orte, erschienen ibm vier Engel, Die ben Gral pom Dimmel hevniedertrugen. Um Relde erichien in Rlammenfdrift bas Gebot, ibm Burg und Tempel gu bann. Der Plan liegt vor ben Rufen Liturells. er baut Montfalpatich auf einem Onprfelsen, und wird ber Pfleger bes Grals. Die Bunderschrift am Relche beruft die Templer von nab und fern. Run beginnt ein Dafenn, welchem nur die begeifterte Un-Schauung naben fann. 3n ber Ruppel bes Tempels ichwebt, von eigner Rraft getragen, der Gral, er verfündet feine Bebote in feus rigen Zugen, Die am Relibe erscheinen. Gie werden befolgt ohne Awang, ohne ein Gefühl der Pflicht. Bei Racht erleuchtet das Beilig= thum bie Ruppel mit rofencothem Scheine, jum Beggeichen für bie braugen wandernden Templeisen. Bart und geheimnisvoll ift diefes

Leben; Montfalvatich fann nicht gefucht, es muß gefunden werben, und es finden's nur Die, welche der Gral berufen. Im Tempel bedarf es teiner irdischen Rahrung, am Charfreitage fcwebt eine weiße Taube bernieber, legt eine Dblate auf den Rand des Reiches, und Alle find für ein Jahr gefpeifet. Schidt der Gral die Templer binaus in die Belt, fo darf Riemand nach ihrer Bertunft fragen, forft muffen fle gurud. Es ift bas fichtliche Reich der Gnade, bas Empyreum auf Erden. Bon Tugend nach menschlichem Begriff, Gelbftüberwindung n. dgl. ift nicht die Rede. Das rin zeigt fich grade eine unergrundliche Liefe bes Dichters, ober ber Dichter, ober bes Dichtenben Boltsgeiftes, aus bem biefe Sagen entsprangen, daß fie nie jur falten Alles gorie merben. Denn fener überfinnliche Bus ftand bindert nicht, daß die leidenschaftlichften Bermidlungen entftebn. Um davon einiges anzugeben, ftebe bier porerft ber Stammbaum ber auftischen Ramilie :



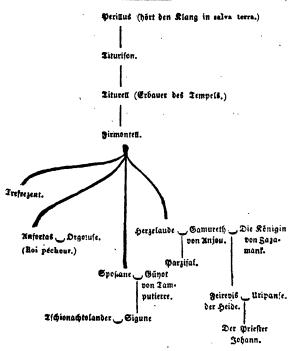

Anfortas, Enfel Titurells, entzündet von Liebe jur schönen Orgoluse, herzogin von Logrops, zieht aus, ihre Gunst zu erwerben. Unterwegs trifft er auf einen heiden, der Montssavatsch sucht. Es erhebt sich zwischen ihnen ein Rampf, worin der heide fällt, Anfortas

aber durch den vergifteten Speer feines Gegners verwundet wird. Krank kommt er nach Montsalvatsch zurück, kein Mittel hilft dagegen, es entsteht eine große Trauer. Bon jest an pslegt er an einem Beiher neben der Burg zu sißen, und seine trüben Tage mit Angeln hinzubringen, daher heißt er roi pecheur. (Bortspiel mit Fischer und Sünder.) Der Gral verkündet: Es werde ein Mann verirrt zum Tempel kommen und in der ersten Racht ungewarnt nach des Leides Ursache fragen, dann werde dasselbe zu Ende seyn.

Derzelaube, Enkelin Titurells, hatte mit Gamureth von Anjou den Parzifal erzeugt. Samureth fällt als Opfer seines überkühnen Rittermuths. Um den Sohn vor ähnlichem Mißgeschick zu bewahren, flüchtet Derzelaude mit ihm in eine Einöde. Roh wächst er auf. Mit Bögeln, Thieren ist sein Berkehr. Drei Ritter von Artus Tafelrunde begegnen ihm zurfällig, eine neue Belt thut sich vor ihm auf, er hört, daß der König zu Rantes lagre, und bittet seine Mutter um die Erlaubnis, hinauszuziehn. In Schmerzen gewährt sie es ibm,

giebt ihm aber ein schlechtes Roß und fümmerliche Ruftung, damit er lächerlich werde, und ihn der Auszug verdrieße. Er befolgt die Lebren der Mutter buchstäblich, zeigt überall eine hervische Einfalt.

Er tommt nach Montfalvatsch. Trop der Bunder, die ihn umgeben, und der Traurigsteit, die er dort sieht, versäumt er die Frage. Beim Abschiede erfährt er, daß er den Fluch durch diese hätte lösen können. Liefbetrübt tritt er wieder in die Welt.

Sier ift das Abentheuer von Sigune und Tichionachtolander einzuschalten, das füßeste in diesem Kreise.

Sigune, eine Enkelin Titurells, liebt Tfcisnachtolandern. Bor jedem Strauß muß fie fich
ihm hüllenlos zeigen; fie hat es feiner Bitte
nicht weigern können. Bon ihrer göttlichen Schönheit trunken, verherrlicht er fich und fie
in glorreichen Rämpken, aus denen er, durch
den Zauber der Liebe feftgemacht, stäts unverlest hervorgeht. Einst versagt sie es ihm,
und er fällt. Parzifals Leben ist ein rubeloses Wandern nach Montsalvatsch, das seinen Augen verdorgen bleibt. Unterwegs hat er manche Begegsmungen. Er kommt auch zu Sigunen, die in ewigen Jammer versunken, eine einsame Feldklause bewohnt. Der Leichnam Tschivnachtvelanders, von der Verwesung unangegriffen, liegt auf ihrem Schopse; es versiegt der Strom nicht, der aus den Augen der Geliebten auf ihn niederrinnt. Sie erzählt dem irrenden Belden ihre Geschichte, ihre Schuld.

Er kampft mit seinem Halbbruder, dem Beiden Feirevis, den er darauf erkennt. Run ziehn sie mit einander zum Hofe des Artus. Dort ergeht an ihn der Ruf des Gral, König auf Montsalvatsch zu werden.

Er betet im Tempel um die Genefung bes Unfortas und wird erhört. Alles läutert und verklärt sich. Sigunen finden wir fortan in der bunten Grotte am Fuße des Felsens. Der Leichnam ist verschwunden, an den Wänden der Grotte kießen Liebe und Undocht in himmlischen Bildern zusammen.

Jungfraun tragen den Gral bei dem gros fen Feste der Familie Titurells dar. Feirevis: sieht ihn nicht, Titurell erklärt es, weil er noch nicht getauft sei. Er empfängt die Taufe, erblickt den Gral, und wird mit Uripansen vers bunden.

So ftellt die Sage in großen Gruppen Suchen und Bandern der Rinder des Sauses dar. Dagegen ift Lobengrin der Bote in die Belt.

Die schöne Herzogin von Brabant wird vom Grafen von Telramunt nach der Eltern Tode hart bedrängt. Er verlangt ihr Land und sie selbst. Sie betet zu Gott um Rettung, da erklingt eine Schelle am Halsbande des Falten. Dieser Schall dringt nach Montsalvatsch, alle Templeisen ergreift eine heftige Unruhe. Der Gral verkündet, daß bedrängte Unschuld um Hülse ruse, und bestimmt Lohen grin, Sohn Parzisals, zum Retter der Schönen. Run vermischt sich die Gralsage mit Artusdichtungen, und Localsagen vom Clevischen Schwanenritter, recht wie der wechselnde Boden der Welt, auf den der Gesandte tritt.

Der Gral, durch seine Entweihungen und durch bie steigende Sündhaftigkeit der Welt gekränkt, besiehlt seine Bersehung nach Indien. Mit Rittern und Frauen erhebt sich der Tempel, wandert nach Marseille, dann über Meer nach Indien, wo der Priester Johannes das Wunsber empfängt. Titurell stirbt. Parzifal herrscht anfangs noch als König, dann der Priester Johannes. Der Gral gebietet dem Lande und den Menschen als heiliges Fatum. Sündigt Jemand, so schlägt ihm fremde Hand ein Maal, welches aber verschwindet, wenn der Frevler sich zu Gott bekehrt.

Rach einigem Schweigen, in welches diefe Mittheilung die Gesellschaft versenkt hatte, sagte Eugenie: Diese Sagen find wie das reine Früh-licht. Alle Gestalten erscheinen darin mit der größten Schärfe, und doch liegt um alle der fremde, verklärende Schein.

Abelen standen die Thränen in den Augen. F. hob an: Es war eine neue Jugend, die mir aufging, als ich in den Umtreis von Montsalvatsch gerieth. Mein eignes Leben ward von dieser boben Vergangenheit erleuchtet, die Schwere des Tages fühlte ich nicht, ich lebte in der Gesellschaft von Belden und Bundern.

Ich erinnre mich noch einer Phantafie, worin mir ber Traum nach feiner willführlichen Art, die fast nie das wiedergiebt, womit man fich eben beschäftigt, ftatt ber Bilder bes Grals, eine Vision aus der Rolandsfage vorführte. 3ch fab das Thal von Roncesvalles, die Fels-Schlucht der Pyrenäen, die Leichname der Palabine lagen am Boden, Rarl, im Purpurmantel, fniete weinend unter ihnen, feitwarts im Schatten ftand eine fahle Geftalt, ber Berrather Ganelon. Alles übermenschlich groß, aber ohne phantaftische Beimischung, deutlich, historisch mochte ich fagen. Run verstand ich Cervantes im Don Quirvte; ich hatte wohl felbst hinausziehn fonnen nach bem unwiederbringlich Berlornen. Dag auch folche Stims mungen verschwinden muffen, und uns auch davon nichts bleibt, als eine schwantende Er= innrung!

Benriette hatte fich an bas Clavier gefest und fang:

Warum wand!' ich noch auf Erben, Da ihr, ach! gestorben seit, Güße, lächelnbe Gebärben Einer wonnevollen Zeit?

Berbfilich fall'n bie armen Blätter, Beinenb zieht bavon bas Glüd, Und im bofen falten Better Bleibt ber franke Menfch zurud!

Bir können von solchen Stimmungen noch eine bestre Ausbeute gewinnen, als die Schwermuth, sagte der Fremde. Ich bin mit dem Räheren in diesen Dingen unbekannt, aber mir ist doch bewußt, daß der Tert jener Wunderssagen in alten weitläuftigen, zum Theil interspolirten Gedichten, welche niemals bei dem Bolke Eingang sinden werden, oder in spätern geistlosen Compilationen begraben liegt. Dasben Sie nichts aus diesem Eyclus bearbeitet, daß er wieder auf unsre Weise lebendig gemacht, menschlich und faslich bei uns eingeführt werde?

Es ist damit eine gewagte Unternehmung, versetze F. Das Große, Berzbegeisternde der Mythen, die uns beschäftigen, entspringt aus einem Gefühle, welches wenigstens in der AU-gemeinheit und auf die Dauer eben nicht das unfrige ist. Ich bezweiste, ob die Jestlebenden etwas To Tiefsinniges, von Grundaus gehendes begreisen würden. Das wäre nun der geringere Schaden. Die größere Gefahr wäre, daß, da wir selbst mit zur Zeit gehören, auch wir den Gehalt nicht rein darstellen würden. Ich sürchte, daß die menschliche und faßliche Bearbeitung, welche Sie meinen, dem schlichten Gold des alten eingestürzten Schachtes eine zu mederne Façon hinzusügen möchte.

So bleiben aber jene Schäße verborgen. Denn felbst Gelehrte', welche ihr Beruf und Eifer zu denselben trieb, haben mir gesagt, daß es der ganzen Kraft des Borsates bedurft habe, um sich durch den Titurell, ja selbst nur durch den Parzifal zu arbeiten.

Und warum follen fie nicht verborgen bleis ben? Ein Schat wartet auf den Glücklichen. Dag aber wir tein glückliches Gefchlecht find,

mer empfindet es nicht? Das Mittelalter fommt mir wie ein Berfuch vor, voll bes größten Sinns, aber mit ungulänglichen ober miberfprechenden Rraften. Das zeigt fich an feinen Bauten, an feiner politischen Erfindung, dem Raiferthume, bas zeigt fich auch an ben Gebich. ten, welche Gie nannten. Ihr Inhalt ift bie , erhabenfte Poeffe, und bennoch find fie barba-36 will aber gestehn, daß ich trop mei: ner Scheu mich an eine Episobe gemacht habe, an Pargifals erften Ausritt. Gine eigentlich epische Form ichien mir nicht rathsam, ich glie: derte daber den Stoff in einer Reihe von Romangen. 3ch muß befennen, daß ich die Abficht batte, fie Ihnen vorzutragen, und nur, um Gie in Dieselben einzuführen, den Muszug mitgetheilt habe. Run ift mir durch die machtige Erinnrung jede Luft an meinem Machwert verdorben, und ich stebe an, fie zu lefen.

Bir drangen in ihn, es zu thun; da er aber nur ungern nachgeben zu wollen ichien, fo ehrten wir fein Gefühl und ließen ab.

Eduard fagte: Die Frage, die Parzifal thun foll, um den Jammer in Montfalvatich ju beben,

und die er nicht thut, ist ein sonderbarer Mosment. Die gewöhnlichen Auffassungen von Durchbildung jum Religiösen durch Suchen und Schmerz reichen hier nicht aus. Der Gral, der nie irrende, hat ein Orafel gegeben, welches gleichwohl nicht erfüllt wird; denn als der erswählte König später zum Beiligthume gelangt, und die Genesung des Anfortas bewirft, hat er ja längst den Grund des Leids erfahren.

Fällt nicht das Beilige, wenn es in fo beftimmter Borbersagung fich aussprechen muß, auch in den Widerfinn? fragte F.

Allerdings, bemerkte ich. In jener Erfindung scheint dem Dichter eine Anschauung des letten Rathsels, zu welchem kein Wort mehr hinaufereicht, vorgeschwebt zu haben.

Es läßt sich Wieles auf diesem Boden nur anschaun, fuhr F. fort. Einer bestimmten Deutung entzieht es sich. So bildet im Lobengrin, der übrigens den zarten Stoff auf eine eigne schwere und steife Weise anfaßt, Artus mit der Tafelrunde einen halberoterischen Kreis um das Deiligthum, gleich dem trüben Ringe des Saturnus. Rlingsor, der dunkle Klingsor, steht auch so unerflärlich da; er ist falsch, und bennoch weiß er von den hehren Dingen. Ueberall
webt ein durchsichtiges Helldunkel, in welchem
das Gemuth mit Wonne verweilt.

Bezeistrung nicht theilen. Das, was an diessem Sagen zu deuten ist, läuft denn doch nur auf Allegorien hinaus, und das Uebrige scheint ziemlich willführlich hinzugethan worden zu seyn. Du legst überhaupt zu viel Consequenz in diese Poesten, die schon bei den Gleichzeitigen für ein leeres Spiel mit Worten und Begriffen gegolten haben müssen, sonst würde Gottfried von Straßburg nicht singen:

So en han wir ouch ber muze niht, Daz wir die glose suchen In den swarzen buchen.

Ich gestehe, daß ich mich der Gesinnung Gottfrieds anschließe. Das Religiöse muß mir einfach bleiben, wie est gegeben ist. Jede menscheliche Willführ, die daran ausgeübt wird, und eine solche ist doch offenbar deine Dichtung von einem Gral, der mir in seiner Bedeutung

eigentlich ganz undriftlich erscheint, widerfleht mir.

Auch ich, sagte der Fremde, sinde in dem Glaubensbekenntniß, welches hier aus dem Schleier der Phantasie hervorbliett, mehr einen seltsamen Reiz, als einen gründlich sympatheztischen Anklang zu meinen Empsindungen. Das Ehristenthum ist in die Welt gekommen, die Mysterien unnöthig zu machen. Gott soll Jedem zugänglich senn, der ihn sucht, und eine solche Absondrung, wie der Tempel von Montsalvatsch sie unter den Menschen stiftet, deutet eher auf eine trübe Vermischung unser Religion mit heidnischpriesterlichen Vorstellungen aus der Zeit eines noch unentschiednen Kampses hin, als daß darin eine tieschristliche Idee sichtbar würde.

Eduard rief mit einiger Bewegung: Und bennoch heißt es schon in dem Evangelio, welsches das innre genannt wird; der heiland habe gebetet, nicht für alle Menschen, sondern für die, welche ihm der Bater gegeben.

Gemiß, fagte Jemand, der noch wenig gefprochen batte. Ich tann auch nicht finden,

dag das Christenthum etwas fo Leichtes fei. Man wird wohl jugeben muffen, daß es nicht in einer Lehre bestehe, fondern daß barin ein göttliches Ractum, meldes zu erleben ift, offenbar werde. Diefes gottliche Factum erscheint nun in feiner Allgemeinheit in der Rirche. Aber felbst diefe , wo fie am größten und reinften bestanden bat, genügte ben tiefen Geiftern nicht, fie suchten für ihre Gehnsucht noch eine innigere Bermittlung des Göttlichen, und fo bildete fich der berrliche Schein um die Pfeiler der Ruppel, in meldem unfre Graffage auch als ein ergangender Strahl fpielt. von tugendhaften Abnen erworbnen Bermögen gleich, geht fie als Erbichaft auf uns, Die Entel, über. Alles ift anders geworden, aber die Gegenfäte stehn ja bekanntlich nicht fo weit von einander. Die Rirchen find mehr oder minder gerfallen; Berfache, burch Bechfel fich zu helfen, muffen sich, wo man überhaupt von einem rechtschaffnen Entschluffe reben fann, furchtbar bestrafen. Sie tonnen zu einem innern Tode, ju einem Zetischdienfte mit dem Leblosgewordnen, führen, por bem die mitfühlende

Seele ein Grausen ergreift. Was bleibt nun uns Armen übrig? Zu glauben, daß, wenn auch Gott es zuläßt, daß sein Reich auf eine Zeit lang in einer universellen Gestalt hienieden nicht sichtbar werden solle, er dennoch die Einzelnen nicht verlassen werde. Da wir nun aber bekanntlich aus eignen Kräften ihn nicht erreichen, so wird er sich wohl uns schenken müssen, und zwar Zedem auf eigne, höchstwirkliche und höchstpersönliche Weise. Mich dünkt, hier würde die Brücke geschlagen senn für unser neues Wesen nach jenem alten Felsen von Montsalvatsch.

Sie kommen also auf die Gnadenwahl hinaus! rief der Fremde.

Und zwar auf die strengste. Aber freilich, weil ich sie streng nehme, wird nach meinem Glauben die Gnade stäts nur die reinen, die festen Gefäße wählen. Und so gehn mir irdisiches Verdienst und Geschenk von Oben in einer zwar unerklärten, aber bennoch unumstößlichen Thatsache zusammen.

Ich begreife wohl, daß die Umstände der Zeit den Pietismus hervorbringen mußten.

Migverstehn Sie mich nicht. Die Frommigkeit Jener ist für mich zu schwerfällig. Sie machen bas Leben zur Betstube, und mir ift die Betstube bas Leben.

Das heißt, das Wortspiel bei Geite gefest: Gie find ju fprode, um felbst mit ber Sprodigfeit verfehren ju wollen. Gang consequent treibt sich ber Separatismus endlich bis in diese vollkommenfte Bereinsamung bes Individuums. Da ift dann fein Gacra= ment mehr, feine Gemeinschaft ber Beiligen, fein menfchlich = brüderliches Gefühl! geiben Sie; meine Grundüberzeugung von Der Religion ist eine andre. Das Leben wirft uns leider fast immer auf unser Gelbft gurud, und damit wir nicht in uns erftar= ren, deghalb fagt uns jene, daß, wie uns auch Zeit und Welt sondern, wir doch Alle Gottes Kinder feien, Alle vor ihm gleich, Alle deffelben Beils bedürftig. Daber; auch in diefer letten Beziehung einen Accent auf sid), als besondre Person ju legen, scheint mir nur der Anfang eines Irrmegs ju fenn, der vom Liede der Gemeine ab, und gu fei=

nem Grale hinführt. Je ernster er aber ein= geschlagen worden ift, eine desto schauerlichere Bufte liegt an seinem Ende. Folglich: Beffer die verfallenste Kirche, als die geschmückteste Privatandacht!

## Fünftes Capitel.

Ich fürchtete, daß diese Gespräche, welche zwischen Entgegengesettenkenden nie zum Ziele führen, die Heiterkeit des Abends stören wursten, und forderte, um eine Abbrechung zu beswirken, Schuard auf, seine Pflicht als Burger unsres verfassungslosen Staats zu erfüllen.

Dhne weitere Borbereitung las er aus einem mitgebrachten Buchlein :

S p h y'n r. Gine Parabel.

Weit, weit von hier im Buftenland, Im gelben, heißen, tiefen Sand Ein ungeheures Bildnif liegt, Aus Felfen Rublens geffigt. Im Antlig wie ein Beib zu schauen, Sat's auch bie Brufte einer Frauen, Und Löwenleib zu bem Gesicht; Doch sieht man ihn zur Salfte nicht, Beil ihn bes Sturmes Fauste haben In hohen Bergen Sands begraben.

So blidt's mit Kopf und Bruft nur vor Aus feinem Bett, boch ragt's empor, Daß eine Palme, bie am Plate Aus ihrem Keime that bekleiben, Bom schlanken Stamm nur bis zur Late Die schöne Krone konnte treiben.

Ich stand im scharfen Morgenstrahl Auf meiner Wanderung einmal Bei diesem Bild; da kam ein Bolk Klein, zwerghaft, dunkel gleich 'ner Wolk' Herangetrippelt aus der Ferne, Die solgten ihrem Irresterne. Und als zur Sphynr sie kommen, stuck' Der Borderste, und war verduckt. Dem Nächsten nach ihm theilt sich Schritt, Der Schreden wandert Schritt sich Schritt, Bis er ben Letten hat erreicht. Der gange Dauf' bestürzt sich zeigt.

D welch ein hinberniß, so schrien Sie Alle nun, hemmt unser Ziehn Rach jenem goldnen Garten Reich Mit gebratnen Aepfeln am grünen Zweig! hier liegt ein Unthier und im Weg, Das sperrt ja jeben Pfab und Steg, 'S ist ein Gebirge unausweichlich, Dabei zugleich unübersteiglich.
Doch Großes leistet ebler Drang, Vielleicht daß wir den Fels entlang Roch eine Niederung erreichen, Wo es gelingt, hindurch zu schleichen.

Sie rannten jest mit allem Fleiß Das Bilb entlang, es troff ber Schweiß. Doch auf bes Weges Mitte schon War ihnen Athem, Kraft entflohn, Sie schnausten, keuchten allzumal, Und riesen: Muß es also stehen Auf unsrem Bug zum Ibeal? Der Felsen ist nicht zu umgehen! Drauf nahmen's kleine Stein' vom Grund, und stellten AU' sich in die Rund', und warsen auf die Sphynr voll Zorn; War aber auch die Wich' verlor'n. Sie schafft dem Bildnis ja kein Leid, Die Augen starren in die Weit', Wie's lag, also es ferner liegt, Aus Felsen Rubiens gefügt.

Da rief mich ab ber Fährer Stimm',
Ich ließ bas Bolt gehemmt, voll Grimm.
Zog nach Thebais, suchte bort,
Was mir versprach ber sbe Ort.
Rach Tagen, etlichen, indeffen
Dab' ich bie Streck' zurückgemeffen
Zur Riesensphynr, wo ich nunmehr
Befand ben fröhlichten Berkehr.

Das Bölklein sich nicht fernet grämt um's goldne Band, hat sich bequemt. Im Schatten ruht's vom Ungethum, Ist, trinkt, schläft, feilscht ohn' Ungestum, Geruhig lehnte Jebermann Dem Stein sein lehmern Pattichen an,

So leben fie gebectt, beschütt, Die Sphynr reicht ber, was nahrt und nast. Aus ihren Rigen klauben fie Gefammelt Manna fpat und frub; Das Rag, bas fie befdlagt, ben Thau Schöpft jum Getrante Dann unb Frau, Und um ben Ginn emporzulenten, An Soberes boch auch zu benten, Sinb ibre Beifeften ernannt, Den großen Behn ber Sphnnr ju meffen. Die trabbeln benn mit guß und Banb, Richt Boll, nicht Linie gu vergeffen, In ihres Angefichtes Schweiß Auf bem Gliebmaas berum mit Kleis. Das Bolt fteht unten, bofft und barrt : Das enblich ber Propheten Munb Der großen Wahrheit große Rund' Bum em'gen Beil ihm offenbart.

Was ist die Bedeutung dieser Fabel? fragte der Thüringer. Es ist nicht mehr Mode, versetzte ich, dergleichen mit einer Moral zu versehen. Im Gegentheil; je dunkler und zweideutiger die Sache gehalten wird, defto mehr erfüllt es die Gefehe ber Runft.

Bie kann der große Zehe der Sphynx fichts bar fenn, da fie doch halb im Gande liegen foll? fragte Just.

Laß mich für dich antworten, Eduard, ers wiederte F. Das Thier ist nur todt bei Tage. Bei Nacht strebt es, aus den Sandbergen sich hervorzuarbeiten, was aber bis zum Morgen nur mit dem großen Zehen gelingt.

Wie viele Fuße, Zolle und so weiter haben benn die Weisen bis jest ausgeklügelt? fragte Eugenie.

Eduard versette: Das ift vor ber hand noch ein academisches Geheimnig.

Biffen Sie; wie es Ihrem Bolfe mit den Gloden ging? fagte ber Frembe.

Alle verneinten es und waren sehr begierig, das Abentheuer von den Gloden zu vernehmen. Er begann: Zuvörderst muß ich unsrem geehrsten Parabeldichter bemerken, daß ihn seine Urstunde getäuscht hat. Länge und Breite des großen Zehen ist kein academisches Geheimniß mehr; die Weisen haben Beides gefunden, und darüber eine Offenbarungsurkunde verfaßt. Man beschloß mit dieser Wahrheit eine neue Religion zu stiften; es wurde sofort eine Liturs gie dazu erfunden, deren Wesentlichstes in einer Art von Phone und Antiphone bestehn sollte. Der Ministrirende hatte vor dem Alstare recitativisch zu fragen: Wie groß ist der große Zehe der Sphynx? Darauf sollten dis Männer respondiren: Er ist so und so lang! und die Frauen: Er ist so und so breit! Ein Schlußchor aber druckte den cubischen Inhalt auß; womit die Erbauung vollendet war.

Die Kirche zu diesem Cultus war bald gebaut und fiel einfach und verständig aus, ohne überstüffige Zierrathen. Sie hörten aber, zu einem Gottesdienste wären durchaus Glocken nothwendig, diese gäben erst der Feier den rechten Eingang und Anfang. Beschlossen also, Glocken zu gießen, was schwerer sich machte wegen des Mangels an Metall, endlich aber doch glückte, weil man die Knöpse von den Röcken abschnitt und einschwolz; so groß war das Berlangen des Bolks nach Glocken.

Sie waren gegoffen, emporgemunden, auf= gehangt, hatten eine febr ichone Rundung und versprachen den tapfersten Schall. Man war übereingefommen, eine Probeandacht zu halten, .damit bei der ordentlichen feine Störung vorfalle. Also an einem Sonntage, der aber fei= ner fenn follte, hatte bie gange Gemeine fich in ber Rirche versammelt, voll guter hoffnung ; denn der Rufter mar ein madrer Schwinger; fle meinten, ber werde bie metallnen Bogel wohl jum Fluge und Gefang bringen. hatte fein Pensum eingelernt, der cubische Schlufchor pagte genau auf ben Flächeninhalt der Phone und Antiphone, fie freuten fich wie die Rinder auf den schönen Effect, den die neue Religion machen werde.

Der Rüster hob an zu schwingen, und schwang, daß es nur so eine Art hatte, die Gloden bewegten sich, aber sie wollten fein Läuten von sich geben. Besser geschwungen, Rüster! rief das Bolt von unten. Da that er einen Schwung, daß die eine gegen den Balten suhr, und fast ein Unglüd geschehen ware, aber ein Rlang kam nicht zum Borschein. Ich

weiß schon, wo es stedt, rief der Rüster hinunter, wartet's nur noch ein wenig, Lente! Solche messingne Nachtigallen haben ihre Schrollen, wollen nicht von links nach rechts gelockt sepn, wie ich that; ich zieh' sie nun von rechts nach links, da werden sie den Schnabel schon aufthun. Zog in gedachter Nichtung, aber weder links noch rechts wollte etwas laut werden.

Es muß am Wetter liegen , fagte ein Dbyficus, ift mobl beut ju trodne Luft, die mag ihnen die Reble gedörrt haben, fo daß fie nichts berausbringen fonnen, wie es ja dem Menichen in folder Berfaffung auch gebt. wollen Regen abwarten. Gevatter, verfetten Die Schulmeifter, euer Wort in Ehren, mag auch theilweise richtig fenn, aber Regen allein wird's nicht thun. Rurg und gut, nach unfrem Dafürhalten fehlt es den Gloden an Erziehung. Gebt fie nur an. Gie find ja eben erft fertig geworden, jung und kindisch, wie sollen fie denn ichon wiffen, mas ihre Pflicht ift? -Bolf und Senat billigten beide Meinungen und beschlossen, eine Combination von Regenwetter und Erziehung ju versuchen. Es murben amolf

Schulmeister auserseben gum Unterrichte ber Gloden, Die gaben ihnen feche Stunden des Lags Lection, welche barin bestand, daß fie ibnen: Bim! Bim! vorfagten, und fie er= mabnten, fleißig ju fenn, und es hubich nach= jufagen, wenn es die Gelegenheit erfordre. Rach vier Wochen ftellten fie ein Gutachten aus; Die Gloden mußten es nun begriffen haben, und waren fie die barteften Ropfe. Da auch grade ein ftartes Regenwetter gutraf, fo murbe ein neuer Probegottesdienst veranstaltet, wobei es aber eben fo ungludlich ablief; denn obgleich der Rufter aus Leibesfräften ichwang, der Phy= fleus rief: Es regnet ja ! und die Schulmeifter ihnen Muth zusprachen, fich nicht zu fürchten, es laute : Bim! Bim! fo blieben die Gloden bartnädige Tudmäufer.

Da ergriff das Bolt eine Berzweiflung; fie meinten, es muffe mit der neuen Religion einen Saken haben, weil die Gloden dazu nicht läuten wollten, und die ganze Sache kam darüber in Berkall. Unter den Gelehrten aber entstand Streit und Partheiung. Die Einen schoben das Schweigen der Gloden auf siderische, die

Andern auf tellurische Einflusse; Einige erklärten, die Gloden mußten angestedt senn, Andre leiteten das Halbübel der Gloden aus einem Miasma ber. Der wahre Grund ist noch nicht entdedt, und der ist eher ein großes, academisches Geheimniß zu nennen.

Reineswegs, fagte Eduard. Polemit für Polemit! Die Gloden haben nicht läuten wollen, weil — man vergeffen hatte, Rlöppel hinein zu machen.

## Sechstes Capitel.

Bir fprachen noch über allerhand Analogien ju den vergegnen Glodenfloppeln, als wir, ein Jeder von der Geite, etwas jugestedt beta-Bir faben nach, und fanden niedliche Rleinigfeiten, Dosden, Bucheden, Raftden au Biftentarten von Spillholg, mit bem bunten Allerlei beklebt, welches unfre Damen und Elegants in den letten Bintern fo fleifig aus-Eugenie war im Rreise umberge= idnitten. ichlichen, und batte uns die Gachelchen in die Sand geschoben. Bir bankten ber freundlichen Beberin, fie fagte: Gin jeder muß fich in einem freien Staate, wie der unfrige ift, nach Bermögen felbst besteuern. Die Berrn haben uns mit Ergablungen unterhalten, ich aber brachte feine ju Stande; Benriette fang ein Lied, und

meine Stimme ist so so; wer weiß, was unfre verehrte Rönigin im Schilde führt? . . .

Du irrft dich, unterbrach fie Abele. Ein constitutionelles Oberhaupt halt sich so negativ, als möglich, es ware der größte Verstoß, wenn ich meine Persönlichkeit der Aritis aussehen wollte.

Bas blieb mir also übrig? fuhr Eugenie fort. Ich ernannte mich in der Stille zum dritten Stande, habe für die Gesellschaft gearbeiztet, und münsche, daß Jeder seine Zukunft in dem spbillinischen Schnigwerk erblicken möge.

Sabe ich doch nie geglaubt, fagte ich, die Bande der Parzen thätig zu feben, wenn die Scheerchen und Mefferchen sich mit den Augsburger Bilderbogen beschäftigten. Ich bedauerte immer nur die armen Augen bei dieser minu=tieusen Arbeit.

Rein, wissen Sie, versetzte sie, daß, weil man den Damen so viel von der ernsten großen Gegenwart vorspricht,, worin sie nichts gelten, sie beschlossen haben, in der Stille die Zukunft zuzubereiten, und zwar aus dem Stoffe, den die Franzosen redus nennen; denn Ernst und Größe sind nicht unfres Amts.

Man sollte, sagte Just, auch einmal die Geschichte des Nichts oder des Zeitvertreibs schreiben. Ich erinnre mich, vor Aurzem irgends wo einen Aufsatz gelesen zu haben, der sich auf den Wechsel der Tracht seit einem halben Jahrsbundert bezog. Die scheindar völlig gesetzlose Mode wurde sehr hübsch mit Literatur und Weltsereignissen in Verbindung gesetzt. Ich versmuthe, daß er aus weiblicher Feder gestossen war, die wohl auch nur die Memoiren des Jousjous, Filetmachens, Stramins und der neuesten vorbedeutungsvollen Vildschnißerei schreisben könnte.

Ich murde die gründliche Diftorie diefer Richtigfeiten doch lieber den Männern überlaffen, erwiderte Eugenie spöttisch.

Sagen Sie mir, Prophetin, Spbille, Pp; thia, oder wie Sie sonst lieben, genannt zu werden, was soll das Chaos dieses meines Döschens anzeigen? fragte ich sie. Da ist ein Kreis von unverkennbaren Krebsen zu schaun; in demselben und außer demselben aber sind die niedlichsten Dinge: Blumen, hübsche Mädchen, Amoretten, Commandostäbe, Aronen, Kränze, Harfen u. f. w.

Das ist ein Symbol des menschlichen Lebens im Allgemeinen, da Ihre Zukunft mir nichts Besondres zeigte, antwortete sie pathetisch. Suchen Sie nun selbst darin zurecht zu kommen, denn, wie Sie wissen, ist die Redeweise der Pythia dunkel.

Ajo, te Aeacida, Romanos vincere posse! fprach der Fremde. Sier aber mare der schlichte Sinn mohl noch zu finden.

Innenhaben wir Alles harmonisch verknüpft: Liebesglück; denn die Sehnsucht zeigte es uns: Gut und Vermögen; denn es thut Noth zum vollen Dasenn: Lob und Ehre bei den Menschen; denn wir hätten sie allenfalls verdient. Außensehn wir auch, daß alle diese schönen Sachen gelingen. Aber ein Jeder sieht es nun beim Andern, Keiner bei sich. Das liegt nun daran, daß um eines Jeden Dasenn so ein Zauberkreis von unsichtbaren Krebsen gebreitet ist; eine Thierart, deren Gang bekanntlich nicht auf vorwärts deutet.

Abelens Gemahl trat in die Gesellichaft, entschuldigte seine Säumniß, und legte nach kurzer Begrüßung mit den Worten: Da ist auch deine Rovelle, einige Blätter auf den Tisch.

D des Unvorsichtigen! rief Abele. Was ich nur für den höchsten Rothfall bestellt hatte, um meiner Königspflicht zu genügen, wenn Reiner sonst etwas wüßte, wenn unser Gemeinwesen in die Bedrängniß der Momente geriethe, in denen nach der Bolkssage Engel durch das Zimmer fliegen; das soll nun ohne Noth zum Borsschein kommen. Es kann mir nur zweierlei begegnen. Entweder, ich werde bektatscht, oder man zischt mich aus. Beides aber ist meinem Ansehn gefährlich.

Ich aber hatte mich als verantwortlicher Minister bereits der Papiere bemächtigt und las:

Die verschloßne Rammer.

## 90: opelle.

Alcidor und Fabelle, denn es muß nun ichon bei biefen Romanennamen bleiben, obgleich

Die Geschichte, welche ich ertähle, eine mabre ift, und fich vor einigen Jahren in Bien gugetragen hat; Alcidor und Isabelle maren nach unendlichen Schwierigkeiten gulett ebelich verbunden worden. 3hr Berhaltnig hatte fie dem Ungeschick, ja felbst der Tude der Menschen eine Reihe von Jahren hindurch blog gestellt. bellens, ftolges Berg mar auf die mannichfachfte Beise vermundet worden. Gine große Bitterfeit batte fich ihrer bemächtigt, ihre Empfindung jog fich in einen Punft jufammen, in Die Bartlichkeit gegen den Mann, ber ihr verleidet werden follte. Auch ihm gab ber Anblid ber Beinigungen, die fie gu erdulden batten, bas Gefühl einer falten Entfernung von ber Belt. Geine Pflichten und Studien befchaftigten ibn; was er febnend im Bufen trug, durfte er Riemandem mittheilen; fo machte es Ach benn, als nach allen Sinderniffen ber Dochzeittag erichien, wie von felbft, daß Beide einander das Berfprechen gaben, in Butunft nur für einander leben, Die Berührung mit ber zweideutigen und hinterliftigen Gefellichaft mei= ben zu wollen. Gie mablten besbalb auch bie

große Stadt jum Wohnort, weil man dort allem Zwange der Convenienz enthoben fenn konnte.

Anfangs flobn die Stunden in ihrer Ere= mitage gang vergnügt bin. Es freute fle, daß, wenn fie in eine Loge traten, in einem Congertsaale erschienen, oder durch den Prater roll= ten, alle Ropfe und Lorgnetten fich nach dem stattlichen Paare richteten, welches fich felbst genug fenn wollte. Die Menschen tonnen es aber nicht wohl vertragen, wenn man ihnen merten läßt, daß fich auch obne fie fertig werden laffe; fie fuchen bann entweder nach irgend einer Schuld, um ben Grund ber Burudgiebung ju finden, oder fie fegen Alles daran, den Bi= derstand zu brechen. Bon Schuld und Bufe war bier nichts zu entbeden, man mußte alfo gur letteren Mühe fich bequemen. Bald mertten unfre Gatten, dag die Gogietat es von verschiednen Seiten versuchte, fie in ihre Rreife Es murden ihnen Gefälligfeiten zu ziebn. erwiesen von Unbefannten, man machte ihnen Befuche, ohne den ihrigen erwartet gu baben, fie batten in Briefen von entfernten Freunden

gu vernehmen, wie gunftig fich ber - bber bieim Bade über fie geaußert habe, und wie man betlage, Die fconfte Bierde ber eleganten Cirfel entbebren gu muffen. Eine Reit lang blieben diefe Unftrengungen obne Birfung. Gie ichlugen die anerbotnen Dienfte aus, erwiderten die Bifiten durch Rarten, und liegen die begie: bungevollen Stellen der freundschaftlichen Correspondeng unbeantwortet. Indeffen fonnte es nicht fehlen, daß die Absichtlichfeit, welche fie nberall ju umfpinnen begann, ihreSchritte fcuch: terner machte, und fie fogar aus ben allgemei: nen Berftreuungen, welche die gwischen Deutschland, Italien und Often gelagerte Stadt fo reichlich darbietet, in das einsame Saus und Bemach gurudtrieb. Indem nun die Quellen verfiegten, die aus dem Theater, der Rapell-Mufit, ber Runft aller Art, und aus bem Unblid eines bunten Bolfelebens gesprungen maren, fab man fich auf Bucher, Clavierfonaten, Rupferftich: mappen und 3miegefprach verwiesen, welches . nicht immer vorhalten wollte. Rurg, bald trat die natürliche Folge jeder Absondrung ein; eine unbehagliche Ginformigteit. In ber Langen=

weile diefes Juftande lief Isabelle, die leicht von einem jum andern überging, einstmals plöglich aus: Das muß anders werden! schmudte sich, und fuhr aus dem Stegreif zu einer Dame, die es ihr besonders nabe hatte legen laffen.

Zufällig traf Alcidor an diesem Tage einen Befannten, deffen beitre Beltlaune nichts Er= centrisches gelten ließ. Bei den Gefprächen über die dafigen Berhältniffe , fam die Lebens= weise bes Paars jur Sprache, und ber Freund war unerschöpflich in muntern Bemerfungen über diefe Claufur, wie er jene nannte. Er bielt aber dem Berspotteten den Spiegel mit fo guter Urt vor, daß diefer felbst mit lachen mußte. 3d bin, fagte ber. Weltmann, gur rechten Stunde gefommen, und will den Beidenapoftel machen; denn im Grunde ift doch die Gefellschaft, welche ihr flieht, auch eine Art von allein befeligender Rirche, worin bas Dogma tradirt wird und den Rugfamen auf dem Bege der Zeichen und Wertheiligfeit gum Ziele führt. Es erscheint mir daber wie eine große Thorbeit, die Stätte zu meiden, wo man obne fonders

lichen Aufwand eigner Rraft mobifeilen Raufs das Beil erwirbt, den Aftag für fich gu baben; welches in der That ein großer Vortheil ift. -Er lud ibn ein , ibm gur Mittagstafel in ein Daus ju folgen, welches jedem Manne von Ramilie offen ftand, und fagte fcherzend; er freue fich ichon im Poraus auf den Jubel, der in diefem Simmel über die Reue des verlornen Sobne entftehn werde; auch feinem Rufe fei das Befehrungswert gunftig, es muffe ibn wenigftens zu einem halben Tagesheiligen machen. - Alcidor wollte fich nicht fügen; dann meinte er, er muffe wenigstens erft mit feiner Frau darüber reben. Wie erstaunte er, als er von der Jungfer borte, fie felbst fei jum Befuche ausgefahren. Still erfreut, daß fie es gewesen, welche zuerft das Eis gebrochen habe, und durch ihr Beifpiel berech= tigt, nahm er den Vorfchlag des Freundes an, und binterließ, daß man ibn nicht erwarten folle.

In febr verschiedner Stimmung tamen Beide von ihrem Ausfluge gurud. Ifabellens Antlig zeigte die Spur unterdrückter Bewegung, fe eilte in ihr Schlafzimmer, ichefte heftig,

und ließ fich, obgleich es mitten am Tage mar, entfleiden, wobei die Bofe nicht rafch genug feon tonnte. In ein weites unicheinbares Sausgewand ichlüpfend, ichenfte fie dem Madchen einen Theil des abgeworfnen Putes. Diefe machte eine Miene, als halte fie den Geift der Gebieterin für abwesend, worauf Lettre rief: Rimm es nur! Ich brauche es boch nicht wieber. - Ibre Laune mard nicht froblicher, als fie borte, bag und mobin Alcidor gegangen fei. Sie sette fich in das Sopha, Thranen erleich= terten ihre Bruft, und gewohnt, mit fich felbft gu reden, brach fle in folgende Borte aus: Da bin ich für meine Gutmuthigfeit, womit ich noch einmal ber Schmeichelstimme bes Beltfinns vertraute, icon belohnt! Es ift; als ob fie es durch Sympathie mußten, wenn es ein Reft für ihre Bosheit giebt. Bie mare es fonft möglich gewesen, daß alle die andern Bei= ber ju diefer Stunde fich bei ihr verfammelt batten? Rein, gewiß! Die Ahnung hatte ihnen gefagt, daß die Thorin fommen, und fuchen werde, was nicht der Regung des fleinen Fingers werth ift. Wie mir ward, als ich eintrat,

...

und den gangen Rreis, ringformig, gleich einer großen Schlange mir gegenüber erblicte! ift mahr; fie ließen es an Boflichfeiten nicht feblen, aber fie erzeigten mir dieselben mit triumphirenden Bliden b Ueber nichts habe ich mich zu beflagen, und bennoch mar jeder Laut ein Tropfen des feinen Gifts, welches fie fo wohl zu bereiten verstehn. Der Accent, mit dem man fich erfundigte, wie ich mir bis jest bier gefallen babe? ber Ton beim Abschied, als mir die Dausfrau fagte, dag fie nun hoffentlich .ofter bas Bergnugen haben werbe, mich gu Das Gefdmät . . . boch marum wieberhole ich die Stiche der Muden ? Gie follen erfahren, daß man fich in mir irrt, wenn man glaubt, mich demuthigen gu fonnen!

In dem Nachtlingen dieses Berdrusses fand ste der Gemahl. Es dämmerte ichon. Er war sehr heiter, wollte sie mit einem Scherze umarmen, und nahm es in seiner Aufgeregtheit nicht einmal übel, daß sie sich ibm ziemlich unsanft entwand. Er plauderte von dem verlebten Tage; man hatte ihn höchst artig empfangen; er kam aus der Atmosphäre der angenehmsten

Befelligfeit, welche durch Entbehrung ibm neu und doppelt reigend geworden mar. Das ergablte er, auf ihr Schweigen nicht achtend. erschrack er, als Licht gebracht murde, und ibm ein verweintes Antlig zeigte! Bas ift bir? fragte er besorgt. Richts, versette fie furg. Es scheint nur, bag wir Frauen in Allem das Begentheil von euch fenn und erleben follen. -Der Eintritt bes Beltmanns bemmte bie fernere Erflärung; feine Borte gaben aber gleich ben Commentar zu dem, mas Isabelle gesagt batte. Er icherzte über die Birfung, welche bas Erscheinen bes lange vermißten Gaftes in der großen Sozietät bervorgebracht babe. So etwas von Bigarrerie, welches felbst an eine gelinde Ungezogenheit ftreifen barf, giebt beut gu Tage erft den Saut Gout für unfre feinen Baumen! rief er. 3ch fage bir, es liegt nur an bir, auf vier Bochen ber Stern ber Dobe gu werden. Beige bich, aber felten; fpiele ben gezwungnen Gefellichafter! Dann wirft bu Alle, besonders die Schonen, an deinem Siegeswagen haben, die ichon beute bich mit entgudten Bliden verfolgten. Dagegen -

mandte er fich ju Isabellen - ift über Gie ein ftrenges Gericht ergangen. 3ch tomme fo eben von unfrer Fee Dab, wie die Wiffenden bie Dame, Der Sie Bifitegemacht, nennen, weil fie die bunten Spiele der Ginbildungefraft ent= bindet, welche in der groben Sprache des Bolfs freilich nur Geflatich beißen. 3ft es mabr? Baben Sie wirflich dort einen Bortrag über bie Römische Geschichte gehalten, und die Meinung, daß bie erften Ronige nur Gestalten aus alten Epopoen feien , mit Grunden entwidelt ? Dan ftaunt Ihre Gelehrfamkeit an; Gie fonnen aber Denken, daß es denen auch nicht an kleinen bosbaften Bemerkungen gefehlt habe, welche von ben Römischen Ronigen vielleicht erft burch Sie vernabmen.

.

Glauben Sie, versette Isabelle tieferbittert, daß ich meinen edeln Schwestern keine Gelegenheit gab, mich mit einer Dacier oder Stael zu verwechseln, und daß selbst Ihre Fee Mab in Zukunft daran verzweifeln soll, mich auf fabelhaste Beise in ihrem Salon figuriren zu lassen. — Der Besuchende wollte von diesen Scherzen, die, wie er merkte, übel aufgenom.

4

men worden waren, den Uebergang zu andern Gesprächen finden, was nicht besonders gelang, und nur eine ziemlich peinliche Conversation her= vorbrachte. Der leichts Mann, dem in solcher Luft nicht wohl seyn mochte, empfahl sich, so= bald er es schicklicherweise konnte.

Run waren beide allein. Die bose Caune sührte zu einer Szene, wozu doch Reiner durch sein Betragen die Veranlassung gegeben hatte. Natürlich schloß sie mit weicher Versöhnung. Wan erneuerte das Gelübde des Hochzeittages; die Wolfen hatten sich verzogen.

Dennoch begann von diefer Zeit die Miß= Rellung, welche fich schon nach wenigen Wochen fühlbar machte. Alcidor . . .

Dalten Sie ein, unterbrach mich Adele. Ueberschlagen Sie einige Blätter, die mir nicht zusagen, und die ich noch ändern muß. Ich hatte zu schildern, wie nach und nach, um nichtiger Ursachen willen, zwei Menschen aus einander fommen; habe aber dieses Thema nicht leise genug behandelt. Man rühmt unfre Fester in solchen Darstellungen; mir sagen sie nicht recht zu, ich beschäftige mich lieber mit dem Reis

nen und Ganzen. Lassen Sie mich einen kurzen Auszug hier einschalten, der Ihnen, wie die Anekdote überhaupt, nur andeuten soll, daß es keine größere Chorheit giebt, als die, das Unbedeutende durch Widerstand zu einem Bedeustenden zu machen.

Alcidor bat alfo von Reuem versprochen, Umgang und Gefellichaft ju meiden. Er halt fein Wort nicht, fann es auch nicht halten. Der erfte Schritt macht den zweiten und jeden folgenden nothwendig, jugleich fühlt er die Schwere einer abgesperrten Erifteng, für die der Mann Warum bas Unichul= nicht geschaffen ift. Dige, Ratürliche entbehren? fragt er fich in der Stille ; und bald tritt fein Rug wochentlich ein. zweimal in frembe Baufer, wo man ihn wirtlich empfängt, wie der icherzende Freund vorher= gefagt hatte. Dag er, obgleich vermählt, fich allein zeigt, macht ibn jum Gegenstande ber Reugier; Talent, Rang, Name in ber Welt, Gestalt, verwandeln diefe rafch in einen marmeren Antheil, und ebe er noch weiß, wie ibm gefcheben, fieht er fich vom dringenoften Berben bestürmt, welches leiber von unferm Gefchlechte

um so nachhaltiger getrieben wird, als die strenge Pflicht der Liebe, welche er Jsabellen bewahrt, ihm eine gewisse Kälte auferlegt, und ihm selbst den Schein der Galanterie versagt. Auch mit den Frauen spricht er nur von Dingen; und da wir nicht oft auf diese Weise bezehrt werden, so fesselt er sie viel daurender, als er es durch Schmeichelei vermöchte. Zu diesen anmuthigen Stunden hat er freilich die trüben häuslichen als Contrast hinzunehmen.

Denn schon ist Jsabelle unglücklich. Nach manchen Zwistigkeiten hatte man die Uebereinstunft getroffen, daß Jeder seinem Sinne folgen solle. Sie ertheilte ihm die Freiheit, die er, wie ich angab, benutte, und behielt sich nur vor, selbst in ihrem Dause bleiben zu dürsen. Nun hat sie ihren Billen, und ist — allein. Noch vertraut sie dem Derzen des Gatzten, aber doch empfindet sie schon eine Entsfremdung. Er ist anfangs offen und gespräschig, erzählt viel von seinen Begegnissen draussen; zum Theil sind ihr diese Berichte gleichgülztig, weil sie die Persönlichkeiten nicht kennt, zum Theil widerwärtig. Sie läßt ihre Gleichz

gültigkeit wahrnehmen; sie bricht in Sarcas, men aus, die, wie er weiß, unverdiente sind, und die ihm unweiblich vorkommen. Er beschließt zu schweigen. Selbst über andre Dinge, die sich nicht unmittelbar auf den kislichen Puntt beziehn, werden seine Eröffnungen zurüchaltender, denn Alles im Menschen hängt zusammen. Sie versteht ihn immer weniger, und sieht nur, daß von Tage zu Tage ein Theil seiner Zeit, seines Lebens und Wesens mehr und mehr in ein Dunkel tritt, welches ihren Bliden undurchdringlich ist.

Rach dem Verlauf einiger Monate hellte fich ihr diese unbekannte Region auf, freilich schmerzlich für ihr Auge. Sie konnte jenen gedrückten Zustand nicht länger ertragen, knüpfte daher dort, wo Alcidor sich, wie sie gehört hatte, am wohlsten befand, an, und begleitete ihn in eine Abendgesellschaft, deren Geist ihr gerühmt worden war. Aber nun merkte sie, was es heißt, sich verspätet haben. Der Gatte war vertraut, sie fremd; tausend Beziehungen auf gemeinsam Durchgesprochnes, Genosines klangen an, die sie nicht zu deuten wußte, und

bie alle ihr nur das eine finftre Bott zuriefen, daß die beiden einander Rächsten in der letzten Zeit ganz verschiedne Pfade gewallt seien. Alcisdor kam ihr zulet wie ein Dritter vor; ste wußte nicht, an welcher Handhabe ste ihn und sich saffen sollte, und schied mit einer schauerslichen Empfindung aus diesem Rreise, der sie mit der höchsten Achtung behandelt hatte.

3d eile über ein trubes Jahr hinmeg, in welchem fich die Berfaffung ber unnut Geplagten unbeilbar verschlimmert zu baben ichien. Schon maren fie in das abgemegne Befen verfunten, welches aus der Berechnung außerer Bflichten bervorgebt. Er forderte fie nicht weis ter auf, ihre Belle ju verlaffen, brachte punttlich bei ibr bie Stunden gu, die er der Sauslichfeit bestimmt batte, und war übrigens, fie wußte nicht, wo? Gie ihrerfeits, erfüllte gewiffenhaft, ja mit einem Uebermaaf ber Gorgfalt Die Obliegenheiten der Frau, summirte aber vor bem Schlafengebn, mas fie für den Unerfenntlichen thue und ertrage. Richts Deftiges entschlüpfte ihr gegen ibn, aber eine Menge talter Bemerkungen traf indirect gange Stres den feines Innern.

Plöglich fiel die Eifersucht wie ein Funken in diesen gehäuften Zündstoff. Sie erfährt, zuerst durch Fee Mab, welche sie seit dem Bessuche mit der standhaftesten Zudringlichkeit versfolgt hatte, nachher durch ein flatterndes Gerücht, daß eine Dichterin ihrem Manne zugesthan sei, daß er selbst der Eprinna den Dof mache. Sie erinnert sich, daß seit einiger Zeit Briese und verhüllte Dinge in das Daus getrazen sin kannerchen, an Alcidors Zimmer stoßend, welches sie zu einem häuslichen Behuse nügen wollte, hat sie verschlossen gefunden, Alcidor hat, ihr den Schlüssel zu geben, unter Vorswählen abgelehnt.

In einem Augenblide ift das Gespinnst fertig, und das Bild der Rebenbuhlerin steht, jung, üppig, eine Armide, vor dem Blide der Leidenschaft. Es ist spät Abends, sie befindet sich, wie gewöhnlich, allein, sie misst mit grossen Schritten das Zimmer, sie will ihr Schicksfal heute noch entschieden wissen. Sie entläßt

die Dienerschaft, und befiehlt, daß Jeder sich auf der Stelle zur Rube lege. Der Portier soll, sobald der Herr herein ist, die Thüre verschließen, und sich nach seiner Schlasstelle im Dinterhause begeben. Als ob sie voraussehe, wohin es kommen könne, entfernt sie jeden Zeugen. Wie sie sich allein weiß, zündet sie selbst seierlich mehr Rerzen an. Kun lesen Sie den Schluß der Geschichte, wo es heißt: "Er war erstaunt..."

die blendende Selligfeit des Zimmers. Wogn die vielen Lichter? fragte er. Um Ligt a heforemen, versetzte sie. Er schien etwas auf dem Horzen zu haben und schwieg; sie ebenfalls, um sich zum Angriff zu sammeln. Nach einer schwülen Pause sagte er mit unsichrer Stimme: Ich habe dir schon lange etwas entdecken wollen . . wenn du es jest hören könntest . .

Gieb mir den Schluffel gur Rammer, rief fie außer sich, werde ich die Gaben der Liebe seben!

Die? du weißt schon davon?- Allerdings, das Spiel der männlichen Coquette ift entdeckt!

Entsett trat er jurud. Unaufhaltsam ergos fich ihr gefoltertes Berg in Borwürfen über seine beispiellose Untreue. Er nahm sich vor, den tollen Irrthum ausschäumen zu lassen, aber da kamen auch bittre, spitige Dinge, die ihn selbst näher berührten, und ihm seine Fassung nahmen.

Es erfolgte ein Auftritt, über den wir den Schleier werfen wollen. Sie sagten einander Sachen, die sie nachber um Alles gern vergefsen hätten. Das Ende war, daß er ihr erklärte, sie sein nicht zum Glück verbunden, er übersinste ihr das Schlachtfelt, und werde die Racht an einem ruhigeren Orte zubringen, von dem er ihr morgen das Weitere meden wone. Das mit eilte er fort, des widigsten Entschlusses voll.

Er kam in den Flur; er wollte sofort aus dem Hause, er riß an der Thur, sie war versichloffen. Rach der Dosespforte stürzend, fand er diese eben so. Der vorsichtige Portier hatte nach beiden Richtungen sein Amt versehen. Er war in seinen eignen Wänden gefangen. Sollte er Lärmen erheben? Er besann sich; die Ehre wollte er wenigstens erhalten wisen. Berzweis

feind, grimmig lachend über ben Unfinn des Lebens, rannte er die Treppe wieder hinauf, über den Gang, wo eine Lampe erlöschend flas derte, in ein duntles Gemach. Dort brachen feine Kräfte zusammen; betäubt fant er auf ein altes Rubebett.

Die arme Nabelle hatte inzwischen, ihrer nicht nicht mächtig, eine Kerze ergriffen, und war durch Alcidors Wohnung nach ber Rammer gefdmantt, welche Die Beweise Des Burchterlichften, was fie erleben fonnte, verbergen mußte. Gie wußte nicht mehr, mas fie Gewaltsam rattalte fie an bem Griffe. Die Füllung gab nach; die Thure fprang auf. Der Stufen nicht achtena, Die binein führten, trat fle fehl, fturgte hinunter, fchlug auf etwas Scharfem auf, und fühlte ihr Blut vom Arme rinnen. Der Leuchter mar ihr entfallen, bas Licht ausgegangen. Medanisch griff fle umber; etwas Beiches tam ibr in die Sand; fie ichlang es um den blutenden Arm. Das mar das lette, deffen fle fich erinnerte; eine Donmacht umnebelte ibre Sinne.

Mitten in ber Racht erwachte fie, und borte bicht neben fich etwas tief ftobnen. Der grauenvolle laut wiederholte fich ju öfterem, dagwifchen flang ber schmergliche Ruf; D ich Unglude licher! - Gie erkannte den Ton ihres Mannes. Bie gelähmt an allen Gliedern, vermocht fie nicht aufzustehn; Fieberphantaften gerrütte. ten ibr Saupt. Es tam ibr por, als fei fie gestorben, als bestehe barin bie ewige Strafe, daß man beständig anboren muffe, was man Mebles bienieden gethan babe. Go fam der Morgen beran. Gie erbob fich, und erfannte bei feinem Lichte, was um fie ber mar. einer Stiderei fant fle ihren Arm verbunden; Die weiche Geibe, die bunten Blumen batten fich bestrebt , ihr Blut aufzuhalten. Gin gartes rothes Pavier war mit einer Stednadel daran befestigt. 3br Berdacht febrte gurud; beftig rif fle das gefürchtete Liebesbriefden ab, und las - ein Gebicht an fich.

Sie wußte nicht, was fie benten follte. Umberblidend fab fie unter bem Gerülle, beffen Aufbewahrungsort die Kammer war, verschiedne Dinge, die Geschenke sen mußten; Blumen-

fride in Porzellantopfen, Früchte auf bunten Tellern, Stridbeutel in farbiger Bolle ausgenabt, einen Lebnfeffel von folder Arbeit. Un der Band bing das Portrait einer ältlichen Dame mit unschönen Bugen. Alle biefe Sachen maren mit blauen, grunen, prangefarbnen ober rothen Zetteln verfeben, Die entfaltet, fammtlich poetifche Erquife an fie offenbarten. Sie erfannte Die weibliche Band; fie las fich in ben wechfelnoften Wendungen befungen, bald als Schat, den feine Bemühung ju beben vermöge, bald als Bunderblume, die vor profanen Mugen nicht blübe, bald, der Aftronomie zuwider, als ichonen Mond des Jupiter; ( denn diefer Planet bat bekanntlich vier), der mit feinem Sterne nicht aufgehn wolle. Die Berfe maren ichlecht, in den Bilbern herrschte einige Bermirrung, aber aus allen Beilen athmete ein freundliches Gemuth und eine marme Reigung der Unbefannten. Das Bild der Matrone bat in einigen Reimzeilen um ben Gegenbesuch min = bestens des Bildes der iconen Berborgnen.

Bas war das? — Sie ahnete in dieser Umgebung eine Allegorie ihres Austandes. So

viele Freundlichkeiten hatten nicht bis gu ihr durchdringen fonnen, die Blumen maren verwelft, die Krüchte vertrochnet, auf dem Uebrigen lag Staub. Sie feste fich in ben Lehnseffel, gebankenlos; ihre Empfindung mar eine Bunde. Das Saupt im Urm, murbe fie von leifer Sand berührt. Gie fcredte auf, Alcibor ftand vor ibr. Er batte die Racht nebenan quaebracht, nur ein dunnes Brett mar gwifchen ihnen gewesen. Er fab bleich aus, mie fie. Ich wollte bir von biefen Gachen ichon gestern ergablen, ba es mir unerfräglich mar, Die Beimlichfeit langer fortzusegen, bob er in gelindem Tone an. Barum ließest du mich nicht ausiprechen? - Gie antwortete nichts, ein erlosche nes Auge rubte matt auf dem feinigen, fie machte eine Bewegung, die er verstand. fette fich auf ein Labouret ju ihren Rugen, umschlang ihre Anie, lebnte fein Saupt fanft an, und ergablte in diefer pertraulichen Stellung Rolaendes:

In den Cirfeln, die ich der natürlichen Ordnung guwider, ohne dich besuchte, lernte ich vor einiger Zeit die Frau kennen, deren

Bild du dort fiehst. Ich hatte mir vorgenom= men, fie ju meiden, benn man fagte mir, bag fie eine Gelehrte fei, Berfe mache, und die Uebersentimentale fpiele. Indeffen ließ fich einis gen Begegnungen nicht ausweichen. Die mir wieder entdeckten, daß die Welt von dem Menichen nichts fieht, als die äußere Schaale. In dem Urtheile über die Berfe ber neuen Befaunten, mußte ich den Gpöttern Recht geben, auch ift es mabr, daß fie nicht für gut findet, die großen Renntniffe, welche fie befitt, ju verbergen; mas aber die Sppersentimentalität betrifft, fo besteht diese darin, daß die Krau. trop ihres grauen Saars, wirklich mehr empfin= bet, als die jungen Berglosen, welche über fie lachen.

Indessen will ich sie nicht idealisten. Babr ift es, daß sie durch Ungebundenheit, Bobl= stand und durch die Ausdünstung der ästheti= schen Theemaschine einen Anflug von Verschro= benheit erhalten hat, der sie zu willführlicher Behandlung der Verhältnisse nur zu oft fort=reißt, und den du im Auge behalten mußt,

um, was ich dir nun zu entdeden habe, nicht gang unglaublich zu finden.

Sie mar benn boch die Gingige, welche ben Uebelftand, daß fich der Gatte ohne die Gattin unter ben Menichen zeigte, fühlte, mabrend die Andern, wie ich wohl merkte, an diefer Sondrung ihre beimliche Freude hatten. Dhne Umschweif fragte fie mich, freilich nicht so belis cat, als mohlwollend, warum dem fo fei? und prophezeite die ichlimmsten Folgen, wenn die Arregularität fortbaure. 3ch fuchte mir mit Musflüchten zu belfen, da ich die Babrheit ihr boch nicht fagen fonnte, welche in unfre Gebeimniffe verwebt ift. Aber ich fab, bag biefelben ibr, die fich nun ichon in Gedanten mit dir auf ibre eigne Beife zu beschäftigen begann, nicht genügten, fie fündigte mir eines Tages den Entschluß an, bich in beiner Ginfamfeit, Die ibr auch bas Bergnügen an dem Umgange mit mir verleide, aufsuchen zu wollen.

Diese Eröffnung sette mich in die äußerfte Berlegenheit. Grade damals warft du von dem Abende, den wir zusammen bei dem Gesandten zugebracht hatten, so bitter mifgestimmt zurud.

İ

gekommen; deine Bemerkungen über die Personen, mit denen ich doch nun einmal zu verstehren hatte, waren mir höchst empfindlich gewesen; noch tieferes Schweigen über die ganze Region meines gesellschaftlichen Lebens machte ich mir zur Pflicht. Ich hatte auch schon von der Frau nicht mit dir gesprochen. In welscher Form sollte ich sie nun plöglich bei dir einsführen? Gewiß hättest du, in deiner damalisgen Laune, dich an ihre Sonderbarkeiten haltend, sie nicht geschont, und das würde mir weh gethan haben, denn ich schätzte sie von Herzen.

Ich mußte also das unnühe Insammentrefsen verhindern. Ich übereilte mich, und sagte ihr eine große Unwahrheit, über die ich tiefe Keue empfinde, und die ich zu deinen lieben Füßen dir abbitte. Sie zwinge mich, ihr etwas mitzutheilen, was mir schmerzlich sei. Du has best an einer Geistesfrankheit gelitten; das fei der Grund, weshalb du von den Menschen dich noch fern haltest, und weshalb ich auch sie bitten müsse, ihren Borsat aufzugeben, da jede Erregung aus dem gleichgültigsten Juge

der Tage dir gefährlich werden könne. Dein neulicher Bersuch, von der vorgeschriebnen Reggl abzuweichen, habe schon üble Folgen gehabt.

Lügen find ichlechte Brüden; gewiß aber brechen fie unter dem am ersten ein, der sonft fein Gewerbe aus ihnen macht. Ich hatte eine schlimme Unvorsichtigkeit begangen. Run erft warft du der Dichterin, der Empfindsamen, interessant geworden.

Rach einigen Tagen überraschte fie mich mit Berfen an bich, beneu bas artige Rorbchen von Gewürznägelein und Korallen dort beige= fügt mar. 3ch mußte es annehmen, und es mare ju unfreundlich gewesen, nicht eine banfende Antwort von beiner Geite bei meinem nachften Besuche gu fingiren. hiermit mar bie Bohn gebrochen, und ich ju einem Botengange auf diefem Bege der Einbildung verdammt. dellen Stationen Die Gaben zeigen, welche Die verschloffne Rammer deinen Mugen fern gehalten Sie hatte eine romantische Reigung gu bat. der Unbekannten gefaßt, und, mas bas Solimmite mar, fich in den Ropf gefest, daß fie es fei, welche auf diese Beise Die Rachwirfungen deiner Geelenstörung zu lindern versmöge; ein Jrrthum, worin sie durch deine Antsworten bestärft ward, die immer zierlicher und lieblicher zu lauten begannen, und die ich auch mit artigen Gegengeschenken nach und nach zu begleiten genöthigt war.

Ihre Sachen beförderte ich, wie sie kamen, ärgerlich über die Noth um nichts, die Unwahrsheit um nichts, und die Peimlichkeit um nichts, in dieses Berließ. Dagegen bewahrt sie von dir in ihrer Meinung auf Putisch und Secreztair zarte Andenken, und in ihrem Porteseuille liegen Billets, worin du dich so schön als mögzlich ausdruckt. Gestern hatte mich das Bewußtzsen unserer Lage und der Aberwiß meiner Rolle auf's Neußerste bekümmert, und ich wollte dich, wie es nun heute geschieht, um Bergebung bitzten. Liebste, entscheide jest: Was soll geschehn? Was sollen wir beginnen?

Sie hatte während dieses Bekenntnisses mit der Stiderei der imaginairen Rebenbuhlerin, die ihr Blut stillen mussen, sachelnd und weisnend gespielt. Ihr starker Geist war wieder gesundet. Trop der schwerzlichen Geschichte der

letten Monate, erschien ihr dies Luftgebilde zweier Freundinnen, die gleich den Schatten in Pomers Dades gegen einander strebten, ohne zur Umarmung gelangen zu können, doch gar zu komisch. Sie streichelte sein Haar und sagte: Abreisen, mein Freund, so bald als möglich, und an einem andern Orte, wie vernünftige Menschen zu leben anfangen! Du hast deine Dichterin über mich nur zur Hälfte belogen.

!

Er fagte ihr den Wunsch zu, und fie rief, als fie furz darauf in den Wagen stiegen: D wir thörichten Kinder! D der verlornen Zeit!



## Giebentes Capitel.

Bei Tische wurde noch Manches über die Rovelle verhandelt, obgleich Adele bescheiden das Gespräch auf andre Dinge zu tenten versstuchte. Sie haben in einen engen Rahmen ein Thema gepreßt, woraus Madame Schopenshauer einen Roman von wenigstens zwei Bänden gemacht haben würde, sagte Eduard.

Und doch, versetzte sie, war ich selbst in dieser Beschränkung mit meiner Arbeit noch uns zufrieden. Ich wollte ganz kurz einen seltsamen Fall erzählen, der mir als wirklich geschehn, mitgetheilt worden ist, fühlte aber bald, daß das nicht so angehe, weil das Ereignis auf einem weichen, zähen Boden wuchs, auf dem gesellsschaftlichen Leben der höheren Stände. So entstand ein Mittelding, dessen Unzulänglichkeit

ich bei der heutigen Vorlefung recht lebhaftems pfunden habe.

Ich glaubte, fagte Juft, Sie murden bas Befen der Sozietät, welche das Fatum ihrer Rovelle bildet, noch schärfer in Reden und Gegenreden entwickeln.

Ich habe schon vorhin merken laffen, erwisterte sie, etwas empfindlich über die Kritiken, daß der Stoff einer ist, an dem ich, obgleich ich Frau bin, kein Behagen habe. Die Gesellsschaft, welche hier gemeint war, die große, oder sogenannte gute, ist immer ein Richts, oft ein übles, zuweilen ein fürchterliches. Man kann sich auch gegen Gifte abhärten, wie jener König in Pontus beweist, und meine Rovelle soll eben lehren, daß das fogar räthlich sei; aber wohl wird Einem dabei nie werden.

Ich liebe das Genre nicht, auf welches du bindeutest, Just, sagte Stuard. Ein ausgeszeichneter Mann, den wir Alle hochschäpen, hat es durch eine Reibe glänzender Productionen eingeführt, und jeder hervorragende Geist versfährt nach eignen Rechten. Nur habe ich, so weit meine kurze Ersahrung reicht, noch nie

bemerkt, daß die Ereignisse des Lebens sich durch Meinungsverschiedenheiten, theoretische Discrepanzen, erzeugen. Und eine Darstellung der Ereignisse, unter bestimmtem Gesichtspunkte betrachtet, ist doch, seit Boccaz den Typus der Gattung feststellte, die Novelle; während der Roman das Incommensurable der menschlichen Dinge dichtet.

Du hast eine große Retierei ausgesprochen, sagte F. Ift es nicht die allgemein angenomsmene Meinung, daß nur der Gedanke diese Zeit bewege, und daß aus der Verschiedenheit desselben bei den Verschiedenen Jegliches entstehe? Man hat hiervon die Anwendung auch auf die Rovelle gemacht, und zur Rechtsertigung jener mehr raisonnirenden als erzählenden Dichtungen behauptet, daß sie so eben recht das Wesen der Jestlebenden darstellten.

Barum dann nicht lieber die reine Form mahlen. Den Platonischen Dialog? fragte Eduard.

Ich muß gestehn, mit diesen Worten mischte fich der Fremde lächelnd ins Gespräch, daß in der Praxis von der Herrschaft des souverainen Gedantens wenig zu verspüren ift. Wahr ift es,

daß ein Jeder sich in jeder möglichen Beziehung einzuquartieren bestrebt hat, entweder bei den Absoluten, oder bei den Liberalen, bei den Krommen, oder Denkgläubigen, Philosophen oder Empirikern, und so fort; aber mehr, um ein Betterdach gegen den Sturm zu suchen, der durch die Welt zieht, als in Kraft apostolischer Begeistrung. Ich habe in meinem Kreise immer, nur gesehn, daß die menschlichen Schicksale trot der Meinungen, nicht aus den Meisnungen entspringen, und deshalb ist mir die Fabel bei einer Kovelle die Dauptsache, denn sie soll vor allen Dingen etwaß erzählen, und zwar etwaß Reues, davon heißt sie.

Die Unterhaltung verließ diesen Gegenstand; es kamen lustige Sachen auf's Tapet, Rederreien mit den Nachbarinnen u. s. w. Wir plaudersten vergnügt und selbstwergessen, als eine Glocke im Dause heftig schellte, rasche Fußtritte Dinund Berrennender vernommen wurden, und kurz darauf Jemand, des sich hinausgeschlichen hatte, mit der Weldung zurückherte, daß ber im dinterhause wohnte, plöglich krank geworden sei. Auf diese Nachricht subren wir

fämmtlich von den Stühlen auf. Die Frauenzimmer suchten Shawls und Mäntel, die Männer standen betreten, der Thüringer war schon
zum Dause hinaus. Nur der Fremde blieb in
seiner Seelenrube, leerte gemächlich das Glas,
und ersuchte die Damen, sich still zu verhalten,
wenigstens sich erst abzufühlen, bevor sie sich
der Nachtluft aussetzten. Mir gab er einen
Winf, den ich verstand und sogleich befolgte.

Ich ging mit Juft, Eduard und F. über den Dof nach der Wohnung unfres hausgenofsen. Nicht ohne herzklopfen, ich will es gestehn; es konnte doch etwas an der Sache senn. Aber es war unfre Pflicht; wir hatten und, wie es damals zu geschehn pflegte, unfrer Biele zu gegenseitiger hülfsleistung für den schlimmen Fall verbunden. Als wir die Thüre öffneten, schlug uns der Geruch von Kamillen, Flieder, Rampher und Senf entgegen, wornach sich hätte schließen lassen, daß ein hoffnungsloser Zustand eingetreten sei. Wierchtnen vom Auswärter, daß der herr nach dem Genusse eines großen Butterbrodes plöplich starte Angst empfunden habe, und mit dem Ruse: Das ist sie! zu Bett

gegangen fei. Bei bem Scheine bes einzigen trübe brennenden Lichts fabn wir nun eine baro de Gruppe. 3m Bett lag ber Rrante, bis gur Rafenspite in Rebern, aus welchen ber Reft des bodrothen Befichts, und ein glanzendes Augenpaar bervorfab. Er fagte mit einer flag: lichen, aber durchaus nicht mit ber charaftes ristischrauben Stimme unaufborlich , daß er fie habe, ohne diefes Pronomen naber ju erlautern. Ein junger Argt ftand neben bem Bette und tröftete ibn liebevoll; es fei ja nicht fo folimm. Das möchte noch bingegangen fenn; was Ginem aber beinabe die Raffung raubte. war das wirklich fabelhafte Riefen eines Brubers, ber nach Bulfsmitteln ausgegangen fenn. und fich in der Rachtfälte den Schnupfen geholt baben mochte. Go oft der Kranke verficherte: Er habe fie, beniefte es, wie man zu fagen pflegt, ber Bruder. Gein Uebel mar nach Analogie bes Göttergelächters ein unauslöschliches gu nennen. In der That, id habe in der furgen Rrift unfres Bermeilens über breifig Eruptio= nen von mehrerer ober minderer Starfe gezählt.

Bald follte diefe Szene ein noch größeres Leben erhalten. Der Rrante mar mit einem Arate nicht zu begnügen gewesen; Doctor \* trat, einen Warschauer Schlaspelz über die unentbehrlichfte Rleidung geworfen, in bas Bim= Bodftverdrieglichen Gefichts ichritt er jum Lager, legte die Sand an Stirn und Schläfe des Rlagenden, fuhr unter die Dede, betaftete die Berggrube, rif die Dede meg. marf fie mitten in bas Zimmer und rief: Goll euch denn der Schlag rühren? Beraus! Rach welchem laconischen aber deutlichen Gutachten er fofort feinen Rudjug antrat. Der Rrante sprang verzweiflungevoll auf, um der mobl= thätigen Sulle wieder habhaft ju merden, ob= gleich es ibm bereits an Schweiße nicht gebrach ; wir aber verliegen nun auch die Stätte, über= zeugt. daß unfre Bulfeleiftung nicht vonnö= then fei.

Alls wir zurudtamen, fanden wir die Gefellschaft in einer Unten, Metamorphose. Man hatte erfahren, daß die Pest noch nicht im Dause sei; die Munterfeit war erhöht wiedergefehrt. In dieser Stimmung hatte Einer den Einfall gehabt, den Inhalt des Glasschranks in der Rebenstube hervorzubringen, worin alle die Masken und Sostüme unsrer einstigen Privatcomödien und Redouten, von unsrer lieben Martha treu ausbewahrt, hingen; die Eruvien einer oft so fröhlichen Jugend! Jeder hatte genommen, was ihm noch passen wollte; wir theilten uns in das Uebriggebliebne. Troubadour, Zigeunerin, Klapperstorch, Throler, Bänkelsänger, die Gestalten aus der Iphigenia, die Syracusanischen Brüder, erschienen wie Geister der Bergangenheit; die Krone des Saalnixes suntelte auf dem Haupte Adelens, und selbst der Fremde hatte gefällig Prosperos Stab an seinen Stuhl gelehnt.

Das unterbrochne Mahl nahm seinen serneren Verlauf, und in unsrem heitern Muthe
wagten wir uns nun auch an das Gesalzne und
Gesäuerte, welches Martha, wie ste mir früher vertraute, nur hatte aussehen lassen, weil
es, wenn es auch jest nicht gegessen werden
dürse, doch so mit dazu gehöre. Erst gegen
Morgen trennten wir uns.

# Briefe.

I.

Bilbesheim, ben 6. Rovember.

Meine Reise hat bis jest vier Perioden gehabt: die Naturperiode, die häusliche, die Runst = und Literatur = und die Choleraperiode. Nun stehe ich in der fünften, in der Periode des Amtmanns Waumann. Wie dieser nämlich einst zur Wesse nach Braunschweig, so sabre ich durch das Hannoversche Land in einer schwe= ren, etwas hinfälligen Gevatterkutsche. Wit einem eignen Wasen knüpft sich eine zärtliche Sympathie an, ich fühle, (wie sie ungefähr zum Rausmann von Benedig sagen), jeden Stoß mit:

"Der meines biden Danfes Geiten trifft."

Auch einen Balentin habe ich bei mir, einen Menschen, den ich zur Bedienung mitgenommen. Er macht über Alles seine tiefsinnigen Bemerkungen, und sagt, wenn ich etwas ansordne: Dieß wird wohl nicht angehn. Worin er denn auch meistentheils Recht hat. Im höchsken Grade ergriff ihn die Wahrnehmung, daß im Hannöverschen zum preußischen Gelde einige Pfennige Agio hinzugelegt werden müssen. Er meinte, das sei offenbar bei uns anders und bester.

Der Pestregion in Dalberstadt entronnen, . wae mir benn boch recht mobil. Dier ent fchied fich's, daß ich nicht über Weimar gebn tonnte. Beffen fperrt noch ju. 3ch foll alfo eine große Anschauung weniger in meinem Leben Migverstehn Sie mich nicht, wenn ich baben. Abnen fage, daß diefe Einbufe mir feinen Schmerz verursacht bat. Un eine erquidenbe Begegnung mar nicht zu benfen. Ber ein hals bes Jahrhundert voraus bat, dem fann ber Jungere, wenn er felbstständig ift, nichts mehr fenn, und Diefer fteht immer in Gefahr, bei dem Andern anzustoffen, oder fich gegen denfelben beuchlerisch verftellen gu muffen.

# Briefe.

I.

Bilbesheim, ben 6. Rovember.

Meine Reise hat bis jest vier Perioden gehabt: die Naturperiode, die häusliche, die Runst = und Literatur = und die Choleraperiode. Nun stehe ich in der fünsten, in der Periode des Amtmanns Waumann. Wie dieser nämlich einst zur Wesse nach Braunschweig, so sahre ich durch das Hannöversche Land in einer schwesen, etwas hinfälligen Gevatterkutsche. Wit einem eignen Wasen knüpft sich eine zärtliche Sympathie an, ich sühle, (wie sie ungefähr zum Kausmann von Venedig sagen), jeden Stoß mit:

"Der meines biden Danfes Seiten trifft."

Auch einen Balentin habe ich bei mir, einen Menschen, den ich zur Bedienung mitgenommen. Er macht über Alles seine tiefsinnigen Bemerkungen, und sagt, wenn ich etwas ansordne: Dieß wird wohl nicht angehn. Worin er denn auch meistentheils Recht hat. Im höchsken Grade ergriff ihn die Wahrnehmung, daß im Dannöverschen zum preußischen Gelde einige Pfennige Agio hinzugelegt werden müssen. Er meinte, das sei offenbar bei uns anders und bester.

Der Pestregion in Salberstadt entronnen, . wae mir benn boch recht wohl. Dier ent fchied fich's, daß ich nicht über Weimar gebn tonnte. Deffen fperrt noch gu. 3ch foll alfo eine große Anschauung weniger in meinem Leben Migoerstehn Sie mich nicht, wenn ich baben. Abnen fage, dag diefe Ginbuge mir feinen Schmerz verurfacht bat. Un eine erquidenbe Begegnung mar nicht zu benten. Ber ein hals bes Sabrbundert voraus bat, bem fann ber Jungere, wenn er felbstftandig ift, nichts mehr fenn, und diefer ftebt immer in Gefahr, bei dem Andern anguftogen, ober fich gegen benfelben beuchlerifch verftellen gu muffen.

Damit auch ich mich als würdigen Sohn der Gegenwart beweise, und der Rampf für Wahrsheit und Recht dieser Odoffee nicht fremd bleibe, schrieb ich im Beschwerdebuche zu \* meine Rlage über den Posthalter ein, der mich beinabe eine Stunde lang hatte auf Pferde warten lassen. Lächerlich war mir die rubige Döstichkeit, wosmit der Mann, der wohl wußte, daß er in der Sache das letzte Wort behalten werde, Fesder und Buch darbot. Diese Bücher sind eine rechte Charlatanerie; der Reisende fährt ab, der Angeklagte versichert auf seinen Diensteid, die Beschwerde sei ungegründet, und damit gut.

Der Mond blidte durch wildiagende Bolsten, als ich auf wusten Basser und Steinspfaden Gostar erreichte. Aus diesem Sige des Reichs, was so oft Raiser und Stände getagt, wo der löwe gedemüthigt ward, ist nun das kleine Hannöurische Landstädtchen geworden, welches von einem mäßigen Kornhandel seine Eristenz fristet. Ich logiete zwischen Mehlesäden in einem schechten Birthsbause und fand eine große Unreinlichfeit, die sich immer einzu-

ċ

ftellen pflegt, wo die Leute hauptfächlich von . Aderbau und Biebjucht leben.

Statt des Boms fab ich einen wüsten Plas auf einer Erhöhung neben der Stadt, und geringe Reste von Mauerwerk bezeichneten die Peripherie des ehemaligen Gebäudes. Die Dannövrische Regierung hatte es den Mauermeistern der Stadt überlassen, und von diesen ist es abgebrochen worden.

Ich ließ mir die Kapelle aufschließen, worin noch einige Antiquitäten und architectonische Ueberbleibsel ausbewahrt werden. Ein Paar Säulen von der ältesten Construction, kurz, plump, mit einem roben Capital, am Schafte mit vielen ausgemeißelten Zierrathen versehen, beschäftigten mich, sodann; eine steinerne Umgebung der Kanzel, woran zwei Affen, die Rapube auf dem Kopfe, im Brevier lesend. Wie oft kommen solche Spättereien auf Geistlisches und Geistlicheit in den alten Kirchen vor! Sie konnten sich einen Spaß damit machen, denn die Sache stand gar zu fest.

An den Säulen und an der Kanzelumgebungwar auch das Emblem angebracht, welches man fo häusig sieht. Ein alter bärtiger Kopf, um den sich Schlangen mit Bogelköpfen winden, deren Schweise in seinen Mund gehn. Die Frage ist noch nicht entschieden, ob dergleichen nur aus der spielenden Einbildungskraft der Steinmehen entsprungen ist, oder ob sich damit gnostische Ideen verbunden haben? Ich sür meinen Theil glaube, daß nichts Bildliches willkührlich ist, und meine, daß die Gnosis sich im Stillen länger gehalten hat, und hat haleten müssen, als die Kirchengeschichte annimmt. Warum soll sie sich also nicht in die Bauhütten gezogen haben, die an und für sich schon etwas Geheimes hatten?

Auch der Altar des Krodo wurde mir hier gezeigt, den man am Darze gefunden hat. Er ist ein viereckiger bobler Kasten von einer grünslichgelblichen Metallcomposition, die Seitenswände sind vergoldet und von durchbrochner Arbeit, vier knieende bärtige Figuren bilden die Füße. Auch sie sind hohl. Die Arbeit an diesem Denkmale ist recht fein, und deutet auf eine ausgebildete Technik hin. Nach meiner Einsicht sind z. B. die Figuren so gut gemacht,

wie die Aeginetischen Bildwerke. Oben ist die Opferschale befestigt. Meine alte Führerin sagte: Darin haben sie sonst die Kinder gebrasten. — Menschenopfer mag er freilich gesehn haben.

Bor Sildesheim stand ein Aruzifir am Bege, und rechts und links befand sich ein Betschemel. Ueber dem einen war zu lesen: Der Tugend, über dem andern: Der Berirrung. Es war also Jedem nach Pflicht und Gewissen seine Stelle angezeigt.

Ich habe hier einen Tag stille liegen mussen, und eine Joylle erlebt, wie es nur eine geben kann. Ich hörte von der Abtei \* einige Stunzben von hier, und dem Canonicus \* der sie besitze. Sie wurde während des Reichs, welches auch in diesen Gegenden seinen ephemeren Bestand gehabt hat, gleich dem übrigen Verzwögen der Kirche sätularistrt; die geistlichen Derrn zerstreuten sich in alle Welt, und das schöne Gut kan in die Dände der Spekulanten. Unerwartet that einer der Vertriebnen nachsmals eine große Erbschaft, und nun war sein eifrigstes Bestreben darauf gerichtet, sein altes

Ordenshaus ju erwerben. Es gelang ihm endlich, und feit der Zeit waltet er bort in beiden Qualitäten, in geistlicher und weltlicher. Die Pospitalität des Wanns wurde mir gerühmt, ich beschloß, ihm einen Besuch zu machen.

Rach einer angenehmen Kabrt burch bie noch nicht gang ibres Sommerichmuds beraubte Gegend fündigten Alleen, mobigeschonter Bufc und bemäfferte Biefenflächen die Nabe einer großen Befitung an, bis fich die Abtei felbft mit ihren Giebeln, Thurmchen und weißglangenden Mauern am Suge einer fanften Unbobe geigte. 3ch fuhr in einen ftillen, mit Quadern gepflafterten Dof, wurde angemeldet, und von einem tleinen raschen Manne in der gewöhnlis den Interimstracht der Geiftlichen - fcmarger, bis sben angefnöpfter Rod , Unterfleiber und Strumpfe von derfelben Farbe, und Schnallenfdube - mit freundlichem Sanddrud bewilltommt. Er führte mich in einen großen, mit weitläuftigen Schildereien bedeckten Saal, wo ich ein ältliches Frauenzimmer und einen ameiten fteinalten Geiftlichen beim Frühftug fanb. Dies ift der Rampter, fagte ber Canonicus,

ste hatten eine Brauerei daraus gemacht; es kostete Mühe, ihn wieder in Stand zu setzen. Er stellte mir das Fraueuzimmer als seine Schwester und den Greis als den Einzigen, der außer ihm selbst noch vom Stifte übrig sei, vor. Er sei der Thesaurarius gewesen. Was Thesaurarius! suhr der Andre, der trot seiner schweeweißen Daare noch rüstig war, auf; diesser mein Herr Confrater ist bier alleiniger Thesaurarius und Deconomus und Eustos und Alles, er ist derjenige, der sich in storibus besindet, und ich din, trot dem, daß er mir in unsrem ehemaligen Dause das Gnadenbrot giebt, nur so einer in herdis.

Sie muffen wissen, daß der erste Ausdruck einen, der die vollen Einkunfte zieht, und der lette einen, der nichts oder nicht viel erhält, bedeutet. — Ich ersuhr mit kurgen Worten, daß, als der Canonicus vernommen, der alte Thesaurarius lebe noch, er ihn sogleich eingesladen habe, in der Abtei, die ihm eben so wohl gehöre, den Rest seiner Tage zuzubringen. Er hat das Probejahr gegenwärtig überstanden, der Perr Confrater, sagte der Canonicus, und

soll, da nichts Rachtheiliges wider ihn einges wendet worden ist, am nächsten Sonntage aufs Reue die canonische Emanzipation empfangen. Leider muß ich diese Dandlung in der Dauscaspelle vornehmen, obgleich sie für die Kirche gehört; aber diese, welche der Jude zum Pfersdestalle verwendet hatte, ist nicht herzustellen gewesen. Er blidte seine Schwester mit einem schalkhaften Lächeln an, welches diese erwiderte, und welches ich bald verstehen lernen sollte.

Rach dem Frühstück führte mich der Alte in seinem Eigenthume umber, und murde, da ich mein Behagen an diesem friedlichen Austande und an der anmuthigen Restitution des Prosfanirten blicken ließ, sehr zutraulich. Er zeigte mir innen und außer dem Hause jede Stelle, die er beschädigt oder verunreinigt vorgefunden hatte, und druktte sein Entsehen auß über den Anblick, den er bei dem Einzuge in daß räusberisch Berwüstete gehabt habe. Zeht leuchstete Alles von Sauberkeit; in Zimmern und auf den Sängen war kein abgestoßner Fleck sichtbar; der Hof schen burfte sich hervorwagen.

36 habe auch ichon manche Vericonerungen vorgenommen, fagte ber Canonicus, als wir den Garten betraten. Gie follen jest das Bosquet febn, welches ich angelegt babe. Sierauf murbe ich in ein Gestäude genothigt, burch welches Gange gezogen maren, fo fchmal, bag wir nicht neben einander wandeln fonnten. Mein Wirth war mit dem schweren, schleifenben Rirchenschritt, ber auch ben Beiftlichen charafterifirte, por mir ber, bis auf einen runben fled in der Mitte ber Anlage, wo er ftill= Rand , fich umdrehte und mir gurief: Dier ift Bellevue. 3ch mußte nun nach den vier Beltgegenden bliden, und nahm am Ende ber wie Strablen auslaufenden Gangelchen vier heftig angestrichne bolgerne Figuren mabr, welche die Jahrszeiten barftellten, ober barftellen follten. Die baben manches Pfund Karbe gekostet! rief der Alte lachend, mas ich ihm gern glaubte. Es waren noch mehrere Geltenheiten zwischen Diefem Gesträuche verborgen; ich betam nach und nach ben Tempel ber Diana, Die Negny= tische Ppramide, den Altar der Freundschaft und die Schildwachen zu ichaun, die neulich,

wie mir der Canonicus versicherte, den Seneral \* dermaßen getäuscht hätten, daß er sie hätte anlassen wollen; warum sie vor ihm das Gewehr nicht präsentirten? Sie fanden nämlich schulternd da.

Ich merfte, als wir aus bem Garten famen, bem Canonicus an, dag er mit einem Borfage tampfte. Eudlich rief er: Warum foll ich fie Ihnen nicht zeigen? führte mich burch ben Areuggang por eine bobe Ergbeschlagne Thure, jog einen großen Schluffel aus der Safche, und ichloß auf. 3ch trat in eine febr bubiche Rirche, in welche das licht durch neueingefaßte Scheiben fiel, beren feine fehlte. Leiften, Schnip: mert, Stuble, Bante, Pfetter, Gaulen Alles war in Gold, Roth, Grun, Gelb, Blau gefest, ober marmorirt bemablt. Man fab fic wie in einem Beibnachtsfästden, und bier batte es Centner von Farben gefostet, wenn im Garten nur Pfunde aufgegangen maren. dem fich der Canonicus an meiner Bermundrung geweibet batte , fagte er: Go etwas läßt fic aus einem Pferdestalle wieder machen. ik aber noch ein Geheimniß für den Thefaura-

rius. 36 babe in det Stille und jum Theilbes Rachts daran arbeiten laffen, um ibn gu überrafchen. Dier foll er nachften Sonntag eingeführt werden, und von ba an will ich auch Den Gottesbienft wieder bier balten. - Er wies auf einen besonders geschmudten Gis im Capitel, über dem Blumen = und Bindelfronen' prangten, und bezeichnete ibn als ben fünftis gen Plat feines Genoffen. Go lange ich lebe, rief er, foll er staltum in choro und votum in capitulo baben, und wenn ich früher fterbe, ale er, ift auch für ibn geforgt. Gottlob, bag ich dies noch fertig gefehn babe! In feinem Untlige glangte eine beitre Rührung; er ericbien mir ehrwürdig, wie er fo in feinem Gigenthume daftand als herr und Priefter, ein neuer Meldifebet.

Ich nahm hierauf mit den drei alten Leuten ein sorgfältig zubereitetes Mittagsmahl ein, bei welchem die Flasche nicht fehlte, und zu dem die unversteglichen Scherzreden des Thesaurars über flores und herbas die Würze darreichten. Die Schwester gab auch ihr Wort hinzu, und der Canonicus erläuterte mir die Wandgemälde

des Saals. Sie waren von demselben Meister geliesert, dem bier so Bieles hatte gelingen müssen, und bedeuteten die Stusen des menschlichen Lebens in einer verwidelten Allegorie. Gegen Abend schied ich von diesem Orte der Ruhe mit Dant und in einer sansten Stimmung, der selbst die kleinen komischen Umstände keinen störenden Beisat gaben.

#### Sannober.

Das gute weite land zwischen Aller, 3hle und leine! Es ist ein Boden, wie zur Medis tation geschaffen, und manche Gedanken find mir ben Lag über burch ben Ropf gegangen.

Abends erreichte ich die Pauptstadt und ging gleich, die Freunde aufzusuchen. Ich will hier ein Paar Tage verweilen. Es ist sonderbar, wie Einen zuweilen die indisferentesten Dinge nach sich ziehn. So habe ich seit meiner Kindzheit eine Sehnsucht nach Pannover gehabt, ohne mir sagen zu können, werum?

Diesen Morgen begann ich sie gu stillen, und wurde auf eine eigne Weise enttäuscht. Ich hatte an diesem Sipe der hohen Aristocratie Palast bei Palast erwartet, und fand eine durchaus mesquine Stadt, hölzerne oder bad-

steinerne Säufer, flein, unansehnlich durcheinsander gebaut, faum ein Paar Gebäude, die aus dem gewöhnlichen Maaße größerer Bürgershäuser hervortraten. Gelbst das alte Rurfürstsliche Schloß ist für seine Bestimmung fehr winzig.

Ich stieg mit R. in die Waterloofäule, die auf dem Exerzierplate von Sandstein erbaut worden ist. Hundert und neunzig Stufen führten auf die Spite, von der es eine hübsche Aussicht über die rothen Dächer der Stadt in das Leinethal nach dem Deister zu gab, der die stache Gegend angenehm beschränkt. Unten am Postamente haben sie acht alte Rapoleonische Kanonen und die Inschrift: Den Helden von Waterloo das dankbare Baterland; angebracht. Die Ramen der Gebliebnen stehn auf den drei übrigen Flächen. Oben darauf kommt noch eine kupferne Siegesgöttin.

In dem berühmten Marstall, den die Resgierung unentgeltlich zum Reitunterricht bergiebt, nehmen sich die acht Weißgebornen und Isabels len recht stattlich aus. Auch ein Zug von mandsfahlen Kut chpferden verdiente als Euriosttät besichtigt zu werden. Der große Hannöversche

Staatsbagen ift durch Malerei, Vergoldung, Schniswert, Spiegel und Sammet wirflich zu einem Paradestücke erhoben worden, welches, wie jedes Unicum, imponirt.

Bu Mittag mar ich bei R's, wo ich ein Paar luftige Buge aus ber fogenannten Danneverschen Revolution vom vorigen Jahre gu boren befam. - Die Göttinger schickten befanntlich Emiffaire in alle umliegende Dorfichaften, um fie gur Theilnabme am Aufstande gu vermögen. Go ein Mensch tommt denn auch mit einem großen Briefe nach einem Orte im Die Banern berathen fich mit bem Schulgen über den Inhalt beffelben, und fonnen nicht jum Schluffe tommen, mas ju machen fei. Endlich gebn fie jum Umtmann, und fra: gen den um Rath, ob fie fich der Revolution anschließen follen? Der Umtmann verfest: Rinder, wenn ihr mir folgen wollt, fo martet's erft noch ein wenig ab, und febt, wie die Sache weiter läuft. Dabei haben fie fich benn auch bernbigt.

Ein alter Bauer verlangte in jenen Tagen Audienz beim Derzoge, erhielt fie und fagte: Königliche Poheit, ich will auch was. — Was denn? — Was die Andern wollen. — Was wollen denn die Andern? — Das weiß ich nicht, aber ich will auch was. Weiter kam nichts heraus.

Der Derzog scheint beim Bolle fehr beliebt zu fenn. Er ift ein corpulenter Derr von zusverlässigem Ansehn. Er macht fich wie der rechtschaffenste Wirthschafter bes großen Pachtsbofs: Königreich Dannover genannt.

Wenn man sich mit altklugen jungen Leuten viel hat abmüden müssen, so thut es wohl, eins mal wieder auf eine frische Jünglingsnatur zu stoßen. Dier fand ich in R. eine solche. Er hat sich sehr schon ausgebildet, ist Natursorscher und scheint in seiner Wissenschaft etwas Tücktiges zu verstehn. Mich, den Schriftsteller, behandelte er auch wie ein Naturproduct, welches er zu analysten habe, und ich mußte mit ihm allerhand über Literarisches und Poestisches, auf welches er dis jest noch nicht gestommen war, reden. Auf einer Spaziersahrt,

die ich mit ihm nach einem nahebelegenen Hölzchen machte, fragte er mich plöglich, was denn
eigentlich die Schönheit sei? Darauf war schwer Antwort zu gebeu. Wir hatten furz zuvor von
den steben und fünfzig Elementen gesprochen.
Denn auf so vielen Füßen lassen die Physter
gegenwärtig Natur, die ehrliche Alte, umberrennen, welche sonst ganz bescheiden auf Bieren ging. Ich versetze-also nach einigem Besinnen: Nehmen Sie die Schönheit vor der
Dand für das acht und fünfzigste Element und
glauben Sie, daß sie der Welt so nöthig ist,
als die Andern.

Im Theater konnte ich vor der mit einem großen mythologischen Triumphzuge decorirten Gardine mich der Wandbededungen aus dem Rämpter meines Canonicus erinnern. Auch wenn die Sache besser gerathen ist, als bier, versehlt eine selbstständige Wahlerei an solchen Stellen immer ihren Zweck. Ein Bild kann unmöglich etwas verhüllen, soll es nicht. — Als dieses sich erhob, wurde im Rachtwächter von Körner ein alter Bekannter sichtzbar; Paulmann, der sich in seiner aus Einzels

heiten, Coffim sund Schmintfünsten zusammensgetragnen, ganz unterhaltenden Manier unwersändert zeigte. Die Uebrigen waren nichtig. Kapianer, der als heldenspieler Ruf hatte, und ein wohlausgestatteter Raturalist gewesen seyn muß, ist gestorben; wie man mir fagte, im Irrssinn, der zuerst in einer thörichten Leidenschaft zum Vorschein gekommen seyn soll.

Der herrnhäuser Garten, von dem ich mir große Dinge versprochen hatte, war eine unansgenehme Attrape. R's waren in stiller Schasbenfreude mit mir hinausgefahren und weidesten sich an den Ausbrüchen meines Schreck, als ich die unbedentende Allee und die gradlinisgen langweiligen grünen Wände zu fehn bekam.

Dagegen habe ich durch die Sammlung des Raufmanns hausmann eine angenehme Ueberraschung gehabt. Ich fand unter vielem Guten
zwei ausgezeichnete Bilder. Einen Palma vechiv (heilige Familie mit St. Franciscus und dem schenkenden Chepaare) und einen Giorgione (junges Mädchen mit der Laute in zärtlichem Gespräche mit einem jungen Manne.) Das Mädchen auf dem letteren Bilde ist das voll-

fommne Chenbild der einen der drei berrlichen Schwestern auf dem Dresbener Balma. Derr Dausmann hat ein Rabinet voll altdeutscher Sachen von jum Theil unbefannten Localmeis ftern biefer untern Gegenden febr gefchmadvoll gothisch becoriren laffen, wozu denn auch uufre Abtei Altenberge, Die fo vielen Liebhabern ge= bolfen, buntes Glas bergeben mußte. In einem Schränichen Diefes Gemache fab ich portreffliche Schnitsfachen: Eine Mutter mit bem Rinde in Dolg, und einen Sieronymus in Basrelief von Schleifftein. Beide Stude von außerprbentlich fdoner Arbeit. Die gange Sammlung, aus einigen glüdlichen Unfaufen aufammengebracht. ift eine recht erquidende Erscheinung in Diefer Region , die , mas das acht und fünfzigfte Element betrifft, etwas durr ausfieht.

## III.

### Paberborn.

Rach einigen durch den Umgang mit alten treuen Freunden mir sehr angenehm gewordnen Tagen suhr ich bei herrlichem Wetter über den Deister, sah leider die Weser im Kranz ihrer Gebirge und das Kinderberaubte Hameln nur im Abendschimmer, und schlief die Nacht in einem Lippischen Grenzörtchen. Dier war nun wieder ein ganz andrer Schlag Menschen. Kurze, ducknackige Figuren, ein rasches Wesen, viel Mutterwitz bei gutmüthiger Gefälligkeit. Schon im Sprechton klingt etwas Patiges. Man fühlt, daß wenn man ihnen zu nahe träte, es Einem übel zu stehn kommen würde, und unwillführlich erinnert man sich der Barbaren, die den Barus hier so sein herumzussühren wußten.

Meine Rachtrast war eine fehr patriarchalische. In einem bäuerlichen Sause schob ich
mit der Wirthin und ihrer Wagd den Wagen
unter den Schoppen, berieth mit ihr das Abendeffen, ließ die Stube von dem Ueberstuffe der
Birthschaft säubern, und sant nach verzehrten
Eiern auf ein Strohlager zum gesundesten
Schlummer nieder.

Am Morgen mich auf der Strafe umblidend, fab ich einen altlichen Mann, ben ein grauer Schnurrbart und ein dunnes Bopfchen als penfionirten Offigier charafterifirte, babergeschritten fommen. Er flopfte mit bem Stode an ein Fenfter; gum Schieber beraus fuhr ber Ropf des Bewohners, der Alte fagte ibm etwas, wozu der Andre ein aufmertfames Geficht machte, dann ging er weiter und berfelbe Act wieberbolte fich noch an mehreren Daufern. 3ch befragte die Birthin, und fie erflärte mir; bief fei der Berr Sauptmann, der die Zeitung an. fage. Er fei der Einzige, der fie balte, und habe die Eigenheit, fie nicht aus der Sand leiben zu wollen. Desbalb babe er fich auf die Bitten der Leute bequemt, den Inbalt derfelben, wenn er fle gelesen, mundlich fo bekannt ju machen.

Ich war ziemlich früh in E. wo ich meinen alten Befannten aus einer ruftigen Zeit, ba ich noch glaubte, daß der reinen Gefinnung Die Belt gebore, gleich auffuchte. Ich freute mich. ibn nun im Dafen gu febn , nachdem ber Sturm . der fo fpat aus academischen Berirrungen über feinem Saupte Ausgebrochen mar, ibn wild umbergeschleudert batte. Er erzählte mir viel von den überftandnen Leiden, und ich that wieder einen ichonen Blid in fein achtfittliches Bemuth. Er fab febr bald bas Unrecht , woau die verrudten politischen Schwindler feine Qua gend hingeriffen, ein; fein eifrigfter Drang mar, fich von der Laft traumerischer Berbrechen durch Das offenste Betenntnig zu reis nigen, und badurch mit bem Staate auszufohnen. Die Qual, welche er empfunden, als er merfte, dag man bem aufrichtigen Borte doch nicht vertraue, und binter den Confeffionen immer noch Confessionen abne, fo wie bie Pein der Ginfamteit befdrieb er foredlich. Rachber auf ber Bestung ift fein Loos ertraglicher gewesen. Die Demagogencolonie hat dort sogar eine Art von Zirkel gebildet; Offistieren und Damen aus der Stadt sind Soireen gegeben worden, um welche freilich die Pallissaden, Kanonen und Rugelhausen einen schrofsen Rahmen gebildet haben.

Vor Detwold auf der Döhe hatte ich rückwärts die schwarze Kette des Wesergebirgs, vorwärts die runden Dügel des Teutoburger Waldes. Zur Seite sah ich die Gegend, worin die so merkwürdigen Ertersteine liegen, die ich auf dieser vielsach gestörten Reise nun auch nicht näher kennen lernen soll.

Ich näherte mich der Senne; einer Datsden und Wiesenstäche, die sich längst des Teustoburger Waldes aus dem Lippischen bis nach Paderborn zieht. Sie ist die Rosse weidende Gegend des Lippischen Landes. Die Thiere; die sogenannten Senner, schweisen frei in den grossen Halden umber, bis man sie einfängt und nach Schloß Lobshorn bringt, wo das Wert der Civilisation mit ihnen beginnt. Dieß geht aber langsam von Statten. Ich habe im Marsstall zu Detmold, also doch schon in einer hös

heren Bildungsclasse, dergleichen Schüler gesehn, die noch ungemein heimtückisch um fich schauten. So lange sie fich in der Bildheit befinden, find sie mager und unansehnlich. Man erzählte mir, es gebe in der Senne Mutterpferde, die noch nie eines Menschen Dand berührt habe.

Mein Freund nebft noch einem Befannten begleitete mich aus &. nach Detmold. megs mar auch viel von Grabbe bie Rebe, der dort als Auditeur angestellt ift. Gie erin= nern fich aus meinen Gefprachen, wie febr mich Diefer feit bem Beginn feiner Laufbahn intereffirt bat. Das Robe, Ungeheuerliche feiner Anschauungen, der fichre Tact, womit er beson= bers die Maffen zu deutlichen Gestalten macht, und die forglose Rubnbeit, welche Dinge und Perfonen greift, wie fie liegen und ftehn, felbft auf die Gefahr, in das Triviale und Abgebrauchte zu verfallen; alles biefes ftellt ibn auf eine gang eigne Beife bin. Schon im Goth: land mar bei allem Scheußlichen doch ein tiefer Drang fichtbar; bas Luftspiel ftropte von berbem Spafe; Marius und Gulla war wirklich ein Torfo bes Bercules. In Beinrich bem fechsten und noch mehr in Don Juan und Faust murde er zwar sehr schwach, dagegen enthält der Barbarossa die größten Züge, und in den hundert Tagen haben mich die Schlachten zu freudiger Bewundrung dieser neuen und dreisten Art hingerissen. Ich halte ihn für einen der Wenigen in der Gegenwart, welche dichten, weil ste es nicht lassen können.

Ich mußte also natürlich wünschen, ihn tennen zu lernen. Indeffen beschloß ich, die Sache
auf sich beruhn zu lassen, ans mehreren Gründen, wovon der hauptsächlichste der war, daß
man bei der setzigen Stimmung der Menschen
nie weiß, ob man nicht, wenn man arglos und
wohlwollend sich Jemandem nähert, in ihm Einen
sindet, der sich's in dem Ropf gesetzt hat, unser
offenbarer oder heimlicher Widersacher zu seyn.
Der Zusall war aber für mich thätig.

Der Beamte wollte ibn eines Geschäfts balber sprechen, und ich erfuhr, daß er auf die Reffource, wo wir uns befanden, fommen werde. Salb im Scherz wurde ausgemacht, daß wenn ich mit ihm aftfnüpfen wolle, ich ihm als ein Doctor Müller aus Bremen, der die Cholera in Warschau ftubirt habe, und fich auf ber Rudreife befinde, vorgestellt werden folle.

Rach turger Frift erfchien nun; nichts Gi= gantisches ober Abnormes, fondern ein ichmales spärliches Männchen, mit einem länglichen ovalen Gefichte, und einem nicht übel gebildeten Munde, deffen blaffes Antlit aber burch ein fahles Saupthaar noch tonlofer und mitleibenswürdiger murte. Er fprach ftill und ichuch= tern mit bem Beamten. Mostificationen gelin= gen mir nicht; icon ber Gedanke an den Borfat erregte mir Unmuth, ich trat ihm näger, nannte meinen Ramen und fprach eine gewöhn= liche Begrugung aus. Statt fie unbefangen gu erwidern, fagte er verlegen etwas Unverftand= Iches und es erfolgte ein gang fonderbarer Doment. Man rudte ibm einen Stuhl bin, fuchte bas Gefpräch in einen gleichgültigen Train gu bringen; umfonft, er blieb einfplbig, unbebol= Erst nachdem er einige Orth Wein ju fich genommen, wurde er etwas freier und regalirte uns mit baroden Ginfällen, in denen ich fein Raturell erfannte. Ein Anwesender wollte das Gespräch auf feine Sachen bringen. Er lebnte

es mit heftigfeit ab, und erflärte, daß man ibn damit aus der Stube treiben werde.

Sein Wefen hatte etwas so Ursprüngliches und Ungemachtes, war von der gewöhnlichen Manier unfter schönen Geister so fern, daß diese Viertelstunde meine Ueberzeugung von ihm nur noch sester bestärkt hat. Bestochen hat er mich nicht; mein Gefallen muß also wohlreiner Urt seyn. Die widerwärtigsten hemmungen mögen ihn umgeben und bedrängen. Ich glaube aber, daß seine Natur stark genug ist, um über Alles zu siegen.

Es war schon dunkel, als ich durch die Schlucht des Bergrückens fuhr, der hier eine Grenzscheide macht. Die großen Sternbilder, die in dieser späten Zeit so schönvereint sunteln: Orion, Wagen und Cassiopeja, leuchteten mit herrlicher Klarbeit meinem Wege hieher, von wo ich binnen wenigen Tagen das Ziel erreichen werde. Entschuldigen Sie mich, wenn Sie in den nächsten Wochen keinen Brief von mir empfangen. Ich werde wohl etwas Zeit bedürfen, um mich in den Lebensgang, der nun wiesder für mich anhebt, zurückzusinden.

# Grillen im Magen.

Woher kommt es, daß von Menschen, deren Persönlichkeit uns vielleicht gar nicht interessirt, doch jede schriftliche Notiz, die sie über sich und ihr Thun und Treiben aufgesetzt, einen gewissen Antheil erregt? Jeder, auch der Geswöhnlichste, hat eine Geheimseite.

Man kann als Mann noch das Gelüst ems pfinden, Kinderspielzeug zu zerlegen, wenn man auch weiß, daß diefe Anatomie uns nichts Renes entbedt.

Omne simile claudicat. Das Gleichnif drud't nie vollfommen den Gegenstand aus, und in dem Anreize, den Raum zwischen beiden audgufüllen, liegt bas Birtende des Erfteren.

Es giebt zwei Wege, fich zu bilden. Der eine geht im Thale entlängst den Bächen und Flüffen. Man mißt, schreitet vor und zurud, und tommt am Ende wohl zu einem Begriffe deffen, was man durchschritten. Der andre führt grade auf den Berg, von wo berab du das ganze Stromgebiet mit einem Blicke überschaust.

Benn die Freunde Solgers darüber flagen, daß sein Erwin bei so Benigen gewirkt habe, so sollten ste darin lieber eine Eigenthümlicheit des Buchs erbliden. Manche Bucher sind nur für einen besondern Sinn geschrieben, und der Erwin ist ein solches. Nur für den Dichter ist er geschrieben, und für die Wenigen unter Millionen, welche fühlen, was Poeste sei. Dem Dichter und diesen wird er aber auch eine unzerschütterliche regula sidei. Denn man schöpft aus ihm die Ueberzeugung, das man sich auf

bem rechten Wege befinde, wenn man fich meder beim Arbeiten, noch beim Empfangen andrer Werfe von irgend einem Ginwurfe , 3meifel, oder Anreize des gemeinen Berftandes ftoren läßt, ber in ber breiten Belt für ben alleinigen fritischen Begweiser gilt. Das Schaffen bringt nichts bervor, mas nicht von Unfang an da war, fein Product ift alfo über allen Rategorien; bas Schone ift nicht eine Gigen-Schaft des Dings, sondern die fich felbft bemegende Rraft und Thatigfeit des Göttlichen, welche in jedem Augenblicke fich neu gur Ericheinung bringt, und bas Organ, burch welches Diefes Bunder und für welches daffelbe geschiebt. ift die Phantaffe; bies find die Gage, beren Durchführung dem Werte feinen eigentlichen Berth giebt, woburch es aber auch zugleich für eine große Menge von Menschen unverftandlich wird, da febr Benige Phantafte genug befigen, um zu miffen, wovon bier die Rede ift.

Im letten Abschnitte spezifizirt er mir diejenigen Bermögen, welche beim fünstlerischen Schaffenthätig find, ju febr. Dadurch gewinnt er ben Schein, als zersplittre er die Einbeit, aus welcher jenes Schaffen boch nur hervorgeben fann.

Sat das Denken gewisse Stadien durchlausfen, ist die Wahrheit eine Zeit lang redlich um ihrer selbst willen gesucht worden, so entsteht das Geschlecht der Sophisten. Run ist das Denken sich nicht mehr Mittel und Zweck, sons dern es wird zum Instrumente herabgewürstigt, womit man die trivialsten Dinge in Beswegung sehen, oder wohl gar Lebenserwerb und Selbstverherrlichung sinden will. In solschem Zustande der Dinge tritt dann bald eine Zerstörung ein, eine Berwandlung, ja eine Schändung der Begriffe. Man entlehnt aus der einen Richtung und aus der andern, braucht die Bezeichnungen willkührlich; die Sprache taumelt ohne Inhalt so fort.

In Griechenland begingen die Sophisten mehr den lettgedachten Migbrauch. Die deutsichen Sophisten nach Kant's, Fichtes und Schellings Periode fielen dagegen mehr in die erste Berkehrtheit. Das Nächte, Gewöhns

lichste sollte durch den Debel der höchsten Philossophie in Bewegung gesetht werden, und das Modewort: Prinzip wurde erfunden. Im Staat, in der Rirche, im Aerztlichen, Commerziellen, ja im Haushalt traten Prinzipe auf, die mit andern dann wieder eben so leicht die Stelle wechselten, da sie aus den heterogensten Bestandtheilen zusammengemischt waren.

Ein folder Migstand ruft von felbft den Biberfpruch redlicher Geifter hervor. Gocrates tritt gegen die Sophisten auf, und bebt in ber reinen Begeistrung für bie Babrbeit, Die eben Roth that, das Praftifche empor. Golger rudt dagegen feinen Sophiften guvorderft Die eigensinnige Sälligfeit der befonderften Dinge vor, die fich denn boch gar nicht fo, wie die Begner meinen, ben Pringipien unterordnen wollen. Er loft lettere in ihre Biderfprüche auf und halt dem allguleichtfertig fich an die Realität machenden Denten, Diese als eine gewaltige Schrante entgegen. Begeifterte Un= ichauungen von dem dennoch ftattfindenden innigen Bufammenhange beider brechen burd,

1

doch ift das Positive nicht völlig zum Vorschein gekommen.

Beide find in ber Lage, worin fich ber Rampfende immer befindet; nämlich fich auch wohl der Baffen des Feindes bedienen gu muffen, und barüber mit biefem bin und wieder verwechselt zu werben. Der Grieche bat ben Bortbeil, fich mundlich und öffentlich erflaren gu durfen, welcher bei einem ftreitenden Berfahren ein doppelter ift. Der Deutsche muß ' Die Beweglichkeit feines Geistes in Drudschrif= ten erstarren laffen. Geine Mittheilung wird daber nicht so anschaulich, als die mündliche Rede batte fenn fonnen, und fein Bortrag erscheint dunkel und abstract, mabrend der Stoff doch von der größten Rlarheit eingegeben ift, und der Denker fich fest an die Wirklichkeit flammert.

Die Wahrheit wird erkannt nicht durch die Bernunft, nicht durch die Speculation, nicht durch de Ginbils dungstraft, nicht durch das Gefühl, sondern

durch Alles zusammen, welches man die mystissche Anschauung nennen kann, und die freilich auch der Mensch, dem sie zu Theil werden soll, nur in einzelnen Momenten erlebt, so daß für die andre Zeit die Operationen der genannten Halbirungen der Seele übrig bleiben.

Es giebt kein größeres Elend, als beschränkte Vorstellungsweisen. Man tödte den Gott, aber man mache ihn nicht jum Krüppel!

Die emige Buflucht ber Schwäche ift, fich ju fich felbst zu befennen.

Keine Begriffe werden mehr verwechselt als Demuth und Bescheidenheit.

Es giebt Menschen, in denen alles Geistige gleich anschießt', gefriert, fich ernstallistet. Für ben boberen Umgang find fie nicht geschaffen, aber es fteden in ihnen wohl die gebornen Padagogen.

Der Dichter wird immer die Erfahrung machen, daß die Idee, welche er Andern mitstheilt, von diesen ihm grade entgegengesest wieder zugeworfen wird. Bei ihm ist sie ein Punkt, der sich zu einer Unendlichkeit ausdehsnen will, die Hörer aber fassen sie schon als die Unendlichkeit auf und machen sie sich durch noch größere Beschräntung verständlich.

Wer giebt uns bas Mittel gegen bie zerftorende Kraft des Alltäglichen? Ließe fich sein Fluch nicht bezwingen, wenn man es behandelte, wie den Schlaf, fich demfelben ruhig überlieferte, wie einer Raturnothwendigkeit; seine Perfönlichkeit behaupten zu wollen, aufgabe?

Der Alltag ift bas elementarische Daseyn.

Es war natürlich, bag in Rom die 3dee bes Rechts herrichend werden mußte, ba ber

Staat aus einem Zusammenfluß mehrerer Stämme entstanden war, und es daber gleich von Anfang auf ein Abwägen der gegenseitigen Ansprüche ankam.

Dagegen beutet die Schönheit, welche die Griechen beherrichte, auf die Erinnrung an eine Ureinheit bin.

Jeder Feind hat Recht; die schlimmste Berläumdung enthält noch Wahrheit. Aber was über allem Recht in uns, erreicht der Feind und die Verläumdung nicht.

Alles in uns ift zugleich esoterisch und eroz terisch. Das Eroterische fällt in die Sphäre der Anklage, der Bernichtung. Das Esoteris sche ist für die Liebe vorhanden.

Bohl dem, der Feinde hat! Er mußte felbft fonft deren Rolle übernehmen.

Die Bemerkung, daß die Menschen das Geniale nie rein auf fich wirken laffen, sondern lieber gleich selbst anfangen zu stümpern, hat doch nur für den Egoismus etwas Unangeneh: mes. Die rechte Wirkung des Bollommen ist eben, Jeden auf seine Weise thätig zu maschen, wie kümmerlich dies im Einzelnen auch ausfallen mag.

Die Kunst ist ein Weltfluidum, welches bier und de sich ablagert. Richt der Künstler hat se, sondern sie hat den Künstler. Daber der Ursprung der Regel. Sie ist nicht der Wills führ unterworfen. So steht sie bei den Meistern. Wo die Sache sinkt, tritt Besthnahme durch Verjährung, Eigenmacht oder sonst, wie von einem Eigenthume ein. Run ist die Masnier fertig.

Es giebt eine Art modernen Mönchthums. Die äußern Dinge: Ams, Gefellschaft, fogenannte Lebensfreuden u. f. w. haben ihre innre Kraft verloren, oder find auf dem Uebergange ju einer neuen Beseelung begriffen. Rur eine gewisse Ascetik des Geistes hat noch Reiz. Gleichwohl follen wir uns von jenen äußeren Dingen nicht ganz sern halten, und die Aufgabe ist daher, das Berhältniß zu ihnen in einsttliches zu verwandeln. Grade umgekehrt wie der Mönch, der sich aus der Belt zurückzog, und in geistlichen Uebungen den Rest der Fleischelichkeit abtödtete, müssen wir aus unsere Stille uns in die Welt begeben, und an ihrem Wesen das Uebermaaß des schwelgenden Geistes in uns abtödten. In diesem Mönchthume leben bewust oder undewust schon alle denkende und sinnende Menschen.

Benn man also die weltlichen Dinge, mitz bin auch Liebe, Freude, Geselligkeit, gewisserz maßen nur für Postulate ausehn kann, so werz ben aus den Berhältnissen der Individuen zu ihnen, die eigenthümlichsten Combinationen entstebn. Dier mare vielleicht der Anfangepunkt gu einer modernen Bunderwelt gu suchen.

Außerordentliche Menschen find es auch wohl dadurch, daß in ihnen ein physisches Berhältnig besonders ftart ausgeprägt ift. folche Bezüge ift man bei ihrer Beurtheilung noch gar nicht gekommen. Wie viel ift über Rapoleon, seine Reindschaft gegen England, fein Continentalfostem raifonnirt worden! Wenn der innerfte Grund gu Diefen Ericheinungen nun darin ju fuchen mare, bag er ber terreftrische Mensch par excellence mar, daß er als folder einen tiefen Abscheu gegen die Macht des Waffers empfand? Zum Bewußtfenn braucht dergleichen im Individuo felbft nicht zu tom= men. Go viel ift wemigstens gewiß, bag er gur Erbe in einem naberen Bezuge fand, als andre, Menfchen. Die damonische Schwellia. feit, womit er alle Berbaltniffe einer Gegend in einem Schlage auffagte, aus bem Betannten das Unbefannte abnete, zeugt von einer

in ihrer Art einzigen Identification mit dem Raturkörper.

Man hat oft gesagt, Fürstenkinder sollten im Bolke erzogen werden, um des Lebens Lust und Weh kennen zu lernen. Das wäre das Thörichtste, was man ersinnen könnte. Der ächte Fürst muß ein mythisches Gefühl seiner selbst haben, er muß durch alle Erinnrungen berechtigt seyn, sich für ein einziges eximirtes Wefen zu halten. Dadurch erhält er die rechte Stellung zwischen allen Persönlichkeiten und Gewalten des Staats.

Etwas andres ist die Schule des Schickfals. Die größten Erscheinungen sind sogar nur möglich, wenn ein Sturm die Jugend eines Fürsten gerüttelt hat. Aber in der Gewalt übermenschlicher Mächte gewesen und von denselben
behüfet worden zu senn, steigert eben jenes
mythische Selbstgefühl.

In Zeiten, wie bie unfrigen, giebt es nue zwei Bege. Entweder hange man fich dem schnaubenden Roffe einer Partheiwuth an den Schweif und laffe fich fo fortschleppen, oder man erhebe fich zum hiftorischen Blide, vor bem die Gegenwart zur Vergangenheit wird.

Der größte Fehler der katholischen Rirche war, daß fie mit der Reformation abschloß und sich versteinerte. Sie hatte nun immer reicher und bunter werden muffen.

Denn es giebt nichts Rläglicheres und gugleich nichts Gefährlicheres, als im Reichthume fparen zu wollen.

Reichthum muß burch Bewegung paralpfirt werden, fonst wirft er als Todtes nach chemischen Gesegen verderblich auf ben Besitzer.

Es giebt einen Standpunkt, auf welchem das Wunder natürlich erscheint. Die Bunder bleiben aber ftats Bunder.

Der heilige Geist ist der Stoff, worin 20ater und Sohn wirfen. Da dieser nur das Product ihrer beiberseitigen Thätigkeit senn kann, so geht er wirklich aus a patre filioque.

Ich erinnre mich aus dem Bortrage eines berühmten Gottesgelehrten der Stelle; daß nicht wir allein durch den Mittler Gott emspfingen, sondern daß Gott auch die Mensichen erst durch den Mittler empfinge.

Ist dieses mahr, so hat Christus nicht nur die Menschen, sondern auch Gott erlöst; über den Trümmern der veralteten Welt hat das befreite Kind dem befreiten Vater den Saum des Rockes gefüßt. Es klingt gottlos, ist es aber nicht, sondern die Offenbarung läßt sich nur so denken und tritt nur so aus dem Bezreiche des Zufalls.

## Drudfehler.

Geite 64 Zeile 8 lies: die statt: der.

— 73 — 6 stat das Comma weg.

— 84 — 15 lies: so viel Gutes: st. so Bieles.

— 96 — 18 — begannen st. begonnen,

— 100 — 6 — Luftgarten st. Lustgarten.

— 157 — 11 — Sale st. Wände,

— 193 — 16 — Gegenfäse st. Gegensese.

— 194 — 27 — welchen st. welchem.

— 241 — 2 — Recitation st. Rectation.

— 336 — 16 fäut: daß weg.

— 385 — 11 stes: sibnstinischen st. sphifts.

— 186 — 17 — Gibnste st. Sphifts.

— 387 — 18 — nur st. nun.

— 404 — 21 ist: so einzuschalten.



4895 F. C.

. -



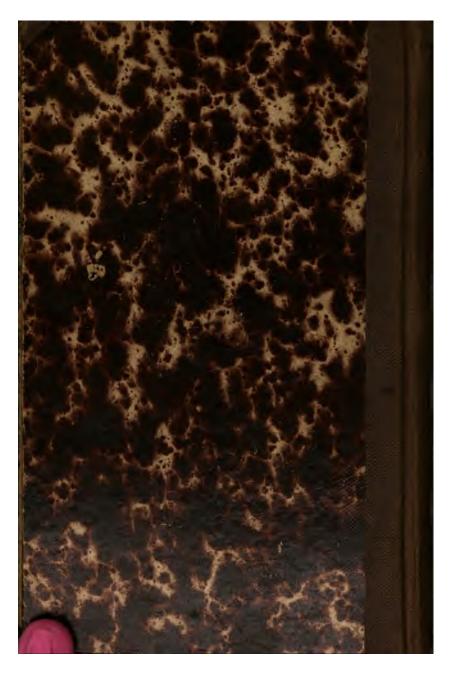